

P. o. germ. 57 19 - 3 Maricar.



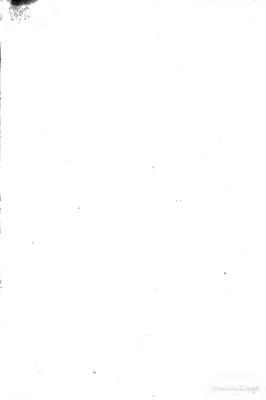

1

# Neues Leben.

Eine Ergählung

Berthold Auerbach.

Dritter Banb.



Mannheim. Verlag von Friedrich Paffermann. 1852. BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

# Biertes Buch.



## Behntes Rapitel.

Ein Berftorbener, ber in bie vergeffene Belt gurudfehrte und fie mit neuen Augen erichaute, fo tam fich Gugen por ale er bas Stadtleben betrachtete. 3m Rebel gigarrens rauchend wie bampfenbe Gefpenfter eilen bie Menichen ftumm und baftig an einander poruber, ibr Gruf entbebrt meift bes begleitenben Bortes. Rur Dienenbe baben ein augeres Rennzeichen ihrer Thatigfeit, bie anberen geben lebig umber. Eugen fühlte, wie es leicht fommen mag, bag bie Bauern alle Gebilbeten für Duffigganger balten ober ihre Beichaftigung ale Rleinigfeit und blofe Bergnugung anseben fonnen. 216 erichaute er bas jum erftenmale in feinem leben, mußte Gugen viel barüber nachbenten, ba ibm ein Offigier mit einer Frau am Urme und einem Rinbe an ber Sand begegnete. Bie ift es nur moglich, bag ein Dann, beffen Lebensberuf bie Runft ju tobten ift, eine Familie baben foll? Gine mit Bravour und feiner Galanterie und wol auch allbeliebter Bemuthlichfeit auswattirte Eriftenz auf die mordfertige Sabelichneide gestellt! Die Welt ift voll gräßlich lächerlicher Bidersprüche. . . Die Haufer stehen ein aneinandergeprest und boch sennen die Rachbarn einander faum, und wieder stand die räthselvolle Frage vor dem Geiste des Betrachtenden: was soll bei der immer mehr sich ausbreitenden Anhäusung der Städte aus den Menschen werden? Sie ermöglichen eine ungeahnte Eusturföhe, aber die Wurzel wird frant, die Herzen werden einander fremd und der Anauwuchs eines Kindessedens in freier Ratur, der über das gange Dasein einen frischen Keldhauch ausbreitet — den Tausenden von Kindern hier ist das ein unbegriffenes Mährchen.

Eugen fam in die neuen Stadttheile, wo die hohen Saufer prangten, aber aus ben Reflerwohnungen fliegen da und bort fummervolle Beflatten mit erbfahlen Gesichtern; Luft und Sonne ift ben Armen genommen und ein Fluch flieg in bem Berzen Eugens auf, ein Fluch über Alle bie da oben über ben langsam vermobernben Gliebern ihrer Mitmenschen scherzen, musigiren und in gemüthlichen und gesstreichen Conversationen sich ergeben, während Roth und Berberbniß unter ihren Füßen hauft; wohl baß

fte gittern vor bem umschleichenben Burgeengel — bas ewige Befeg erfullt feine Rache: auf ihren Teppichen vergessen bie Satten ber Frierenben und hangernben und in ben Armenhöhlen fteigt auf ein ungreifbarer Tobesqualm, schleicht ungeahnt hinauf in bie schimmernben Gemächer und bolt sich seine Opfer. . . .

Eugen ware gern hinein in die Saufer und hatte die Menfchen ermahnt, sich nicht Ruhe, nicht Labung zu gonnen, so lange ein Menschentind darbt; aber man hatte ihn als Schwarmer verlacht ober ber Polizei ausgeliefert. . . .

Bor bem Schloffe angesommen mußte er sich befinnen, was er eigentlich wollte. In ben weitläufigen Gedäuden die mit bem Schloffe zu- fammenhingen, im sogenannten hofbau, wohnte ber Direttor bes geheimen Cabinets. Mis Eugen nach langem Warten vorgelaffen wurde und seine Bitte vorbrachte, erhielt er ben Bescheit, daß nach einer allerhöchsten Ordre feine Aubieng in solchen Angelegenheiten mehr ertheilt werbe, Eugen sollte sich indes an ben Minister bes hauses wenden. Dieser verwies bem Bitteller mit strengen Worten, baß er sich zu solcher Angelegenheit bergegeben, es sei bas nicht Sache ber Lehrer; er verlangte eine schriftliche Eingabe.

Beim Ausgange aus bem Minifterialgebäude fah Eugen ben Fragfamenhandler in basselbe eintreten; er ichien ihn nicht erkannt zu haben.

Eugen fehrte wieder in den hofbau jurud und jest erinnerte er sich, daß er hier gang in den Fußtapfen seines Tauschmannes wandelte. hier wimmelte es von hoberen und niederen Bediensteten und übren Familien; die Erinnerung an den Bergleich des Ausgewanderten, der diesen Andau des Schloffes als die angebauten Sperlingsnester am großen Storchennest bezeichnet hatte, schwebte als Lächeln auf dem Antlige Eugens.

Die Bebienten ber Bebiensteten lachten über ben Bittfieller, ber mehrmals in ben langen Gangen fiolperte, ale er nach Frau von Schuttenhelm fragte.

Die Stiftsbame Theorosa von Schuttenhelm wohnte ebenfalls im Hofbau, aber es bauerte lange bis sie ausgefunden war. Gideon Kronauer, der stets ernster Miene war, lächelte, so oft er von Theorosa sprach. Er nannte sie stets die Reichstante ober auch die ervige Weisnachtsferze. Ju nicht geringer Berlegenheit Eugens war sie oft Gegensand des Gespräches zwischen Gideon und der Frau Pfarrerin; Eugen mußte sich ben Anschein geben als ob er die Bielbesprochene fenne, und boch war ihm Alles was er hörte nur ein Rahmen ohne Bifb und er mußte sich manche Migbeutung über seine Zurud-haltung gesallen laffen. Der Schluß aller Beprechungen, die nicht bes Spottes ermangelten, lautete wie zur Suhne stets: sie ist eine gute Seele und ein Muster von Selbstauspoperung.

Bofe Bungen behaupteten, Theorofa fei icon in ber Schule gemefen, ale man bort fur ben Berein ber Philhellenen Charpie gupfte. Das ift aber ichnode Berleumbung. 3m Volentampfe ber breißiger Jahre marb fie guerft ihres Berufes inne und feitbem ift fie bei allem Derartigen. Dit einer mabren Birtuofitat giebt fie mit ihren feinen Sanden bie Kaben aus ben Linnen und ichichtet fie ordnungegemäß. Gur Schleswig-holftein bat fie raftlos gearbeitet und gesammelt. Gie ift Mitglied bes Bereins für entlaffene Straflinge, Mitgrunderin mehrerer Rindergarten, Ehrenvorfteberin bes Bereins gur Bertilaung bes Cretinismus, ber momentanen Suppenanftalten und Bobltbatigfeiteballe gar nicht zu gebenfen. Bei Belegenheit ber Baffernoth am Gee, bie ein ganges Dorf verheerte, bat Theorofa eine Arche Noah gebaut, naturlich eine

literarifche, in bie fie Alles mas poetisch friecht und fliegt, einsammelte. Auf bem Gee - Album prangte ibr Rame ale Berausgeberin. baber fammt auch ihre febr reichhaltige Sandfdriftensammlung, ba fie fich ju Beitragen an fammtliche Berühmtheiten Deutschlands gewendet hatte und fodann beim Bertriebe bes Berfes Gendungen an alle Fürftinnen und Pringeffinnen Europa's richtete, von benen fie meift bochfteigene Sanbidreiben erhielt. Gie fpricht oft bavon, bag fie fich nicht berechtigt fühle, biefe merthvolle Sammlung fur fich zu behalten, fonbern fie ju einem mobithatigen 3mede verwerthen wolle; bieg wird ibr fdwerer, ale fie fich befennen mag, benn fie fagt immer: folch ein Autograph ift ein Stud von bem lebenbigen Meniden, von bem wirflichen leben, nicht blos in andere Form übertragenes. Bis bie Cammlung jur entsprechenben Bervollftanbigung gefommen ift, rubt fie baber in fconer Dappe. Der Brennpuntt ihres Lebens, mo fie lauter Licht ausstrablt, ift aber bie Beibnachtezeit. Das gange Jahr ift ihr nur ber vorangebenbe Tag bes Beihnachtsabende. Un biefem Abend wird Tante Theorofa in vielen Stabten von bantenben Lippen genannt, benn ein eigener

Poftbote tommt um biefe Beit ju ihr, um bie vielen Padchen gur Beforberung abzuholen.

Alles bas mußte sich Engen vergegenwärtigen, als er enblich in einen großen Saal eintrat, wo es sahrmarftähnlich aussah senn nicht mur lagen Rleiber, Spielzeng und Speisen aller Art in großen Massen umber, auch viele Männer und Frauen trieben sich geschäftig burcheinander.

Als ein Madden, bas an ber Thure ftanb, ben eintretenben Fremben melbete, horte Eugen aus vielen Paden heraus:

"Das fann nicht fein, fragen Gie noch einmal."

Eugen mußte nochmals feinen Ramen nennen und nun fam rasch eine schlanke hohe Gestalt mit einem um bas Kinn gebundenen schwarzen Schleier auf ihn zu und blieb plöglich wie erstarrt vor ihm stehen. Das aus der Ferne blasse Gesich mit ben seinen Jügen ward plöglich von einer gleichmäßigen Gluth geröthet und bie hellen wasserblauen Augen starrten ben Betrossenen wie mit Grausen an.

"Sie wollen herr Baumann fein?" fragte enblich Theorofa.

"Ich heiße fo," erwiederte Eugen.

"Rommen Sie," winfte Theorofa. Eugen

folgte ihr in ein Nebengimmer und im heftigften Tone begann hier Theorofa:

"Sie haben Fürchterliches gethan. Ber find Sie? Belches Spiel treiben Sie? Barum haben Sie ben guten Baumann jur Auswanderung verführt?"

Eugen ftand betroffen. Er hatte eine empfindsame Diakonissin erwartet und fand eine keifende Dame, die bei jedem Worte bis in die Schläfe hinauf roth wurde.

"Ich will annehmen," sagte er endlich, "daß es gu ben Rebeneinfünsten meines jestigen Berruses gehört, solche Begegnungen wehrlos hinzunehmen. Wolfen Sie mir erft sagen, was Sie von mir wiffen?"

Theorosa septe sich ermübet auf ben nächsten Stuft und berichtete, baß sie vor wenigen Tagen zwei Briefe bes Ausgewanderten auf Ginmal erhalten habe und baß dieser schreibe, sein Einsteher werbe ihr bereits Alles mitgetheilt haben und sie möge sich seiner gefahrvollen Lage annehmen.

Eugen fab fich nun genöthigt, abermale fein Leben gu berichten; er erwähnte babei weber bes Berhaltniffes gu feiner Mutter, noch ging er überhaupt auf eine tiefere Begrundung ein. Die wiederholte Legitimation des innern Menicen hat für den seiner reinen Zwecke bewußten Charafter etwas so peinlich Uederflüssiges, daß er im Bollgesubl seiner selbst sich leicht einer Berkennung aussest, ja sie heraussordert. Dies mußte hier der Fall sein, denn Theorosa sagte ausstehend:

"Sie haben eine wunderliche Paffion, wenn es nicht was Schlimmeres ift. Gräflich! Wie lange wollen Sie noch in diefer Situation bleiben?"

"Für immer. Ich baue ein Reft in bie Mundung einer geladenen Kanone."

"Ich hatte Sie nach bem Briefe unseres Freundes für ernster gehalten, "sagte Theorosa bitter lächelnd, "Sie wissen nicht, wie Sie mich in die höchste Pein versesen. Bor drei Tagen befomme ich den Brief unseres Freundes. Die Beihnachtslichter brennen ohnedies dunsel mitten in der Todesnoth, in der wir hier schweben. Und jest, da Sie vor mir stehen, ich fasse Sie nicht, mich wird es nicht versassen, daß ich stets einen Menschen vor mir sehe, der in Tod oder Kerter gesührt wird. Ich sich wich vor mer den, der gestern gewesen, aber Sie, Sie erschreden mich wie ein Selbstimdrer. Was führt Sie bieber?

Bas haben Sie bier gn thun? D Gott! Benn man Sie jest von bier wegholte und gum Tobe führte? Gräßlich!"

Eugen nahm feinen hit und verbeugte fich ftumm, aber Theorofa nahm ihm gitternb bas Berfprechen ab, bag er etwa in einer Stunde, wenn bie Geschenke für die große Armenbescheerung geordnet seien, wiederkommen muffe.

Es liegt oft ein eigenthumliches Miggeschich barin, einem Menschen personlich nabe zu treten, zu bem wir ohne unser Juthun burch unser Berbältniß zu Anderen in nabe Beziehung gefommen sind; bie erste Begegnung erhält leicht etwas unnatürlich Gespanntes, Bedrängendes. Eugen faßte biese seine Empfindung in die Worte zusammen:

"Es ift fein lob fur bie Menschennatur und ihre Geschichte, baß sie Wort und Begriff Erbseindschaft kennt, aber Erbfreundschaft nicht."

Dieses hinausschwingen über personliche Unbill in die Allgemeinbetrachtung verfeste bier seine Wirfung nicht. Theorofa sah ben also Sprechenden betroffen an, sie reichte ihm die hand und ihr Blid hatte etwas eigenthümlich Glanzendes, als sie sagte:

"Entschuldigen Sie mich. 3ch verlaffe mich

barauf, Sie heute Mittag wiederzusehen. Urtheilen Sie nicht zu rasch über mich. Um meinetwillen sollen Sie nicht an ben Menschen verzweiseln. Sagen Sie mir noch offen, sind Sie auch so ein Demofrat, ber alle Wohlthätigfeit und Tugend aufheben will?

"Rennen Sie folche?"

"Ich fenne gar feine. Es foll mich freuen, wenn ich in Ihnen einen folden kennen lerne, ber bie allgemeine Ansicht Lugen ftraft. Also auf Wiedersehen."

Auf der Straße wurde Eugen von einem lustigen Parademarich begrüßt und er folgte seines Weges unwillfurlich dem Menichenfnauel, der der aufziehenden Schloswacht im Tafte sich anreibte. Die Menichen alle richten wieder ihre Schritte nach dem Tafte der neuen Beisen, die sie umtonen; es gehört eine widerspenstige Gewalt dazu, sich davon los zu trennen. Dem sinnend im Gleichschritte mitwandelnden Eugen sieles schwer auf's herz, daß er vielleicht allein sich ausschliege von dem in's alte Geseise zurüczgesehrten Beltgange . . . .

Als auf bem Schlogplate bie Offigiere in einen Rreis zusammentraten, um bie Parole zu erhalten, ftanb Eugen im Geifte mitten unter ihnen; er fannte ja all biese wichtigthuerischen Kormlichfeiten, er fannte bas Treiben bort in ber Offizierswachstube, wohin jest ein Diener eine Compagnie langer Pfeifen und volle Weinflaschen trug.

"Sie freuen fich gewiß auch, ich sehe ce Ihnen an, baß wir wieber unfere schone Ordnung haben? Wir bezahlen unfere Steuern, bamit wir nicht selbst regieren und Soldaten sein muffen. Sab' ich nicht recht?"

So rebete ein gahnstochernber behabig aussehender Mann Eugen an. Dieser entfernte sich ohne Antwort.

Im Stern traf er feine Gefahrten in froher Weinlaune, fie machten zwar verdrießliche Mienen als Eugen von einem schriftlichen Gesuche sprach, unterzeichneten aber, als biefes aufgesett war, faft ohne ein Wort davon zu lefen.

"Da habt ihr auch eine Weihnachtsbescherung," rief ber Sonnenwirth und reichte Eugen bas neueste Regierungsblatt; es enthielt in einer einfachen Berorbnung bie Aufhebung ber in ftrenger Geschesform verfündeten Grundrechte.

Es giebt Schidfalsschläge und Ereigniffe, beren unabsehbare Wirfung sich im erften Augenblide gar nicht will erfennen laffen, sie treffen ein ftumpfes Gefühl, bas erft allmälig jum flaren Bewußtfein bes Schmerzes erwacht. Eugen fam biefe Berordnung fast wie ein muthwilliger hohn vor.

"Ich laffe bas Blatt auch unter Glas und Rahmen machen und bringe es bem Bachmuller, bann fann er's neben bas alte hangen," fpottete ber Sonnenwirth.

Eugen wollte seine beiben Gefährten gur Uebergabe ber Bittichrift mitnehmen, aber sie ließen sich nicht bazu bewegen. Er ging allein und als er abermals zu Theorosa fam, schritt sie ibm entgegen und sagte:

"Ich will Ihnen ehrlich fagen, warum ich fo bitter war, ich weiß es jest und hab' es betampft. Es ift mir eine schwere Laft, baß ich jest Ihr Schickfal zu schlichten habe."

"Geben Gie fich feine Dube."

"Nein, nein, jest weiß ich einmal von Ihrem Geschid und es lagt mich nicht ruben, bis ich Sie in Sicherheit weiß. Ich tann noch nicht allen Egoismus in mir niederfampfen, bas hab ich beute wieder ersahren an Ihnen, darum verfpreche ich Ihnen auch doppelt, für Sie zu sorgen."

"Wie benn?"

"Die Prinzeffin Abelaide municht ichon lange meine Autographensammlung. 3ch hielt die ge-

botene Summe für ju flein. Jest muß mir bie Prinzeffin meinen Bunfch erfüllen und Gnabe für Sie erwirfen; es ift so auch ein besonderer Grund, Sie haben ja auch bie Runftschäe auf bem Sommerschlosse Baltenau vor ben Freischartern geschützt. Machen Sie feine Einsprache, ich will seben, ob es nicht Erbreunbichaft giebt; ich habe ein Recht auf bie Ihrige."

Theorofa ergaftte nun aus ben Briefen bes Ausgewanderten, wie hochbegludt fich biefer in feinem neuen Berufe fuble, er war jest Prebiger und Lithograph und im Borftande bes Bereins

für ben allgemeinen Frieden.

"Burben Sie in Ihrem jesigen Berufe ausharren, wenn Sie frei waren?" fragte Theorosa nach langer Besprechung, in ber sie sich wirklich freundlich gefunden hatten.

"Ich fonnte es um fo leichter."

"Konnen Sie fich benn in Ihrer gefahrvollen Lage nur eine Stunde wohl fuhlen?"

"Meine Lage ift nicht bem Befen nach, sie ift nur im Grade verschieden von allen, bie ihr beutsches Baterland lieben. Wer sich jest nur eine Stunde vollauf wohlfühlen fann, hat fein Baterland."

Theorofa murbe über und über roth, fie

fprach lange nichts, dann verbürgte sie fich dafür, daß er vollsommen beruhigt sein durfe, sie würde alleihre ausgebreitete Connerion dafür einsehen und versprach ein fröhliches Wiedersehen im Arübling.

Es war Abend geworben als Eugen in das Mirthsbaus zurudkehrte, und flaunend, als sabe er's zum ersten Male, betrachtete er die lange Reihe ber Gasflammen in ben Straßen huben und brüben, die in der Ferne immer naber zusammenzuruden schienen.

In ben dunkeln Dorfftragen muß Zeder fein eigen Licht mit sich tragen, hier aber ift ein allverbreitetes, allgemeines. Ift es mit dem innern Leben auch so?

Rachbem er noch ein schwarzes Manchester-Bamms für Lipp gefauft hatte und in ben Stern gurudftehrte, vernahm er, daß mehrere seiner ehemaligen Schüler bagewesen seien, um ihn gu begrüßen; er brangte nun um so mehr baraus, bag man alsbald abreise.

Der Sonnenwirth hatte allerlei Einwande und als er endlich nachgeben mußte, war er bei der Absahrt nirgends zu finden. Er wollte wahlscheinlich nach dem mißlungenen Bittgange dem ersten Unsturme im Dorfe aus dem Wege gehen.

### Elftes Rapitel.

Biele Menschen vergessen nichts leichter, als baß man einst gnt und ausopsernd gegen sie war; sie halten nicht fest an bem unwandelbaren Gemüthe, and bem solches stammte, ihnen gilt mir bie einzelne That, die sich bald verbraucht. Wirb bann ein Herz durch Mistrauen und Unbant verhartet, sa rufen sie: es war nie echte Zugend in ihm.

Das erfuhr Eugen nach ber heimkehr in allerlei gröberen und feineren Sticheleien, bie gegen ibn losgelaffen wurden. Der Rainbauer, noch mehr aber ber nachfolgende Sonnenwirth, hatte viel zu erzählen, daß sich Eugen in der hauptstadt den gangen Zag habe faum bei ihnen sehen laffen und wahrscheinlich allerlei Bekanntschaften nachgelaufen sei.

Eugen verschmahte es, sich zu rechtfertigen und als er einst feinem Umnuth bei ber Rirchbäuerin Luft machte und ben Borsatz aussprach, sich nie mehr zu folden Angelegenheiten herzugeben, erwiderte biefe: "Man muß sich nichts verschwören, ale bag man sich nicht feine Raf abbeißt."

Eugen war nur Einmal auf wenige Augenblide in der Bachmühle gewesen. Er hatte von Lipp gehört, daß der Baldtönig da sei, um den Berspruch zwischen Bernhard und Bittore sertig zu machen; es handle sich nur noch darum, daß der Baldtönig verlange, das junge Paar solle nach Ternzlingen überssiedeln, was besonders die Bachmüllerin nicht zugeben wolle.

Eugen hatte einen Stich mitten burch's . herz empfunden, als er die Rachricht vernahm Es wollte nichts nugen, daß er seine Zuneigung zu Bittore ableugnete und sich vorhielt, daß es ein Frevel ware, ein neues Dasein an sich zu schließen. Er sah boch Jedem bitter fragend in's Gesicht, ob er ihm nicht die Braut-schaft Bittore's verfünde.

Das gange Dorf ichien überhaupt in ben wier Tagen seiner Abwesenseit eine gang andere Gestalt gewonnen zu haben; bes Schauster-Dawids Marie war Braut mit bem Meggerburschen, bem Bruber bes Lammwirths in Nothhausen, ber hasenschaft, ber hefte Schuler- Eugens, ber schon mehrere Wochen frankelte, war gestorben und begraben, und Eugen wolkte

es nicht faffen, daß so plöglich ein junges Leben in den Boden gefunken war.

Bas im eigenen allmäligen Anschauen noch eine gewiffe Befanftigung in sich schließt, verursacht burch plogliches Innewerben eine schreckhafte Erschütterung.

3m Saufe bee Rirdbauern war eine gewitterschwule Stimmung, bie brei Dabchen gingen mit niebergefchlagenen Augen umber und befonbere ber Sufchel fab bleich und verftort aus. Sier murbe nicht nur empfunden, bag wieber eine Gefvielin vor ihnen verlobt mar, ber Suidel . ichien fich auch auf ben Bernhard hoffnung gemacht zu haben. Dazu fam noch bie Bewegung ber Gemuther um bie verlorene Buverficht auf Begnadigung. Ben mag es munbern, bag bie Radricht von Aufbebung ber Grundrechte bier faum beachtet murbe? Rur ber Bebrer von Mlofelt, ber jest jum Befuche fam, brudte feine Freude barüber aus und er hielt Gugen für einen ichabenfroben Denichen, ber ihm nur ehrlich fagte, bag bamit bie Patronatoftellen noch nicht wieber errichtet feien.

Die Beihnachtogeit war fur Gugen trub herangefommen. Er hatte die Geschenke, Die er von Theorofa erhalten, der Pfarrerin gum Bertheilen übergeben; er fürchtete fein Berhaltnis au ben Kindern zu gefährden, ba er nur Benige befchenken konnte. Rur die Beschenkung Rusele's und ihres Christoph hatte er sich vorbehalten.

Am Weihnachtsabend hatte er für Lipp und Bartelma Lichter entgündet und während ber erste voll Dankes war und Eugen bat, daß er heute Benel sichon die neue Jade anziehen durfe, war Bartelma bei bem guten Grog voll burschifoser Laune, die er theis in Wigen auf ben Reichstrüppel ausließ, theils gegen Eugen fehrte.

"Du bift gerade wie die Reicheversammlung," bohnte er, "Die Bittore ift Preugen, die Stephanie ist Destreich mit all feinen Nationen; du haft beibe im Sad und friegst gar feine. Und bie Bachforelle ift gar gesotten gewesen. Weißt wann eine Forelle richtig gesotten ift?"

" Wann ? "

"Wenn ihr bie Augen zum Kopf herausftehen, und ich hab die Bittore gesehen, wie fie bir nachschaut."

Lipp fah verwundert brein, bag es bem Rnechte gestattet war, feinen herrn mit Du angureben.

"Bir find boch prachtige Rerle," rief bann Bartelma wieder aus, "ich mocht' wiffen wie

es einem altbadenen Geheimrath zu Muthe ware, wenn er einmal Morgens aufftunde und man sagt ihm: Guten Tag herr Müller, ober herr Stuble, ober herr Knöpse, Titel und Amn find mit dem Schnee vergangen und Besolvung und Pension auch, wie willst du nun dein Brod verdienen und bein Mittagsichläschen? Dem Kerl blieb nichts übrig, als sich an einer Aftenschnur aushängen."

Eugen, ber bie Rebscligfeit Bartelma's auch in anberer Beziehung fürchtete, schidte ibn nach hause, indem er einen nothwendigen Besuch vorschütte. Er ging in der That hinaus nach der Bachmühle. Droben war Alles erleuchtet, aber laute Stimmen larmten durcheinander; der Bachmüller schiemen larmten burcheinander; der Bachmüller schien in Streit mit einem Manne, der fluchend auf den Tisch schlug.

"Ich hab nachgeben, wenn schon ein Rlede in beiner Familie ift," rief ber Frembe mit machtiger Stimme, "aber bas ift eine Lumpenwirthschaft; meinen Buben in's Haus ziehen und ihn in's Geschrei bringen. Sieb bein Mable bem Schulmeister, ich wunsch' ihr Glud und Segen bagu."

"Davon ift gar fein Reb," beschwichtigte ber Bachmuller, "fie haben nichts mit einander,

und wenn's mar', ich hab' bir icon hundertmal gesagt, ich geb meine Tochter nie einem Schulmeister, nie."

"So bind' fie an ober lag fie auf beinen Baron — "

"Jest ift genug, genug sag ich," rief ber Badmuller, man borte einen Stuhl fallen "und wenn bu noch ein Wort fagit, ich fürcht' so einen Flögerfers wie bu mit sammt beinem Jungen nicht. Wenn bu nicht ber Bruber meiner Frau warft . . . . Gut Racht."

"Komm her," erwieberte es, "und du fallft um wie ein Kegel und ich schlag dich zusammen, daß alle Weiden an beinem Bach dir die Knochen nicht mehr zusammenbügeln."

3wei Manner gingen schweren Trittes bie Treppe berab. Eugen war unwillfürlich jum horden gefommen, er blieb jest in seinem Berfted im Erlengebusch und sah Bernhard mit einem gewaltigen starten Manne in breitem hute, bem ein zottiger großer hund folgte, ben Weg nach bem Dorfe einschlagen.

Der Breithutige ftand fill, ftampfte auf ben Boben und fnirschte ingrimmig: "Bar' mir lieber ein sechsgleichiger Floß jum Teufel gangen, als baß man mir nachsagen solle': es giebt ein Mable bas meinen Buben nicht gewollt hat. Und wenn mir bas unser Herrgott vom himmel heruntergesagt hatt', ich hatt's ihm nicht glaubt. Benn mir einer bas erzählt hatt', ich hatt ihm bie Jähne in ben Nachen geschlagen, baß er baran erstickt war. himmelhöllenbonner! Ich schame mir die Angen aus bem Kopf heraus, aber du bist an allem schuld; mit beinem überstudirten Wesen haft du das Mable verscheucht. Geschieht mir aber schon recht, warum hab ich beiner Mutter nachgeben und hab dich zu den studier Mutter nachgeben und hab dich zu den studier Lichterziehern in die Stadt geschisst. Ich bin der Watbraig, dich wird una nicht so heißen, das weiß ich."

Bie Eugen aus bem Dunfel an ben hellen Monbichein hinaustrat, so ftand auch seine Secle im Licht, er horte auf feine innere Gegenrebe mehr, ihn erfüllte nur ber eine Gedanfe: Bittore ift frei! Und um beinetwillen! Woher wissen aber die Menschen, was du selber faum weißt? Wie von Geisterhand abgestreist waren alle hemmungen und Jügelungen, die Besonnenheit und banges Jagen noch auferlegen wollten; Eugen war noch jung genug, um frohmuthig über alle Schranken hinwegzusegen und nicht der Winterfroft, in dem er stand, überschauerte ihn,

ein namenloses Gefühl burchzudte sein ganzes Wesen und er ftand ftill mit gesalketen handen und süblte eine Thrane in sein Auge dringen. In seinem Herzen spraap sich's wie ein Gebet: D du allwaltende geheinnisvolle Macht! Das Leben der Pflanze wie das Schicksal des Menschen bestimmst du zu seiner nothwendigen Erfüllung; ich din ftündlich bereit zu sterben für meine Mitmenschen und ein Freudenrus seinen fei mein legter hauch, wenn ich weiß, daß die Ueberbleidenden in Freiheit und Friede wohnen. Und find diese selbst in meinem eignen Leben, sie sollen mich nur erfrästigen, der freudige Genosse all meiner Brüder zu sein und sie zu beglücken aus beglücktem Herzen . . . .

Es giebt Erregungen, in benen ber Mensch nicht andere fann, als das heiligthum bes innerften herzene im Geiste vor sich ausstellen; da wölben sich von unsichtbarer hand heilige hallen, in benen bie Andacht zitternd und jubelnd ihre Chorale erklingen läßt und was tief im herzen wohnte und was tief verborgen das All durchzieht, es schlingt sich in Eins zusammen und aufgelöst in die Unendlichfeit und boch wieder gehalten in der klopfenden Brust ist erköfung eingezogen in ein Menschenherz.

hier ift ber heilige Springquell aller Poefie und Religion, es ftromen bie Bellen hinaus und fie febren wieder, ale Thau, ale Regen aus fegnender Bolfe.

Eugen hob eine eisige Scholle auf und in ihm fprach's: Wohl mir und nimmer mube sei mein Arm und nimmer mube mein Geist, wenn mir gegeben ift, ein Leben ber fruchtgesegneten That. D daß mein Geist so hell, meine Kraft so wach bliebe bis zu ber Stunde, da man mich in ben beimischen Boben einsenst. . . .

Und wie er jest aufblidte, leuchtete ein Stern über bem haufe Bittore's und sein Glanz wurde immer freundlicher und es war wie ein Mutterauge, das auf dem Kinde ruht. Kreudiger schauten jene Könige der Sage nicht auf nach dem Sterne in dieser Nacht, als Eugens Blickerstate, und wie er jest sein innerstes Denken vor sich hingestellt hatte, so war's, als ob sein Augenstrahl zum Sterne oben geworden, und Stern und Blick war eins.

D bu beilige ewige Allmacht ber Liebe!

Best schauerte Eugen nicht mehr, er fühlte bas Brennen seiner Wangen und wie die allströmende Luft die Bruft durchzieht und zum Leben in ihr wird, so fühlte sich Eugen eins mit ber Belt, mit ben Menichen, mit ber Erbe, mit ben Sternen, es gab fein Sehnen mehr, es war jur Liebe geworben. . . Bare Bittore jett gefommen, er hatte sie ohne Jagen an fein hochschwellenbes herz gebrudt, aber es fam Riemand und bie Lichter wurden verlöscht, boch ber Stern am himmel glangte fort in immer höherer Pracht.

Wie ein muthwilliger Anabe fprang Eugen hinaus in bas Felb und taufend Lieber zogen burch feine Seele, er wußte nicht, waren es eigene, waren's frembe; was je eine Menschenenispe gesungen, was je einem Menschenobr geffungen, es war fein; es waren nicht Worte, nicht Weifen, aber sie waren voll feligen Klanges.

### Bwölftes Rapitel.

Am andern Morgen berichtete ber allzeit borffundige Lipp:

"Der halbseibene Balbpring Bernhard ift boch noch Brautigam geworben, bas hatt' Riemand mehr gebacht, baß bie noch zusammenfommen, ja, bie Alte ift gescheit."

Benn es Lipp barauf angelegt hatte, Eugen mit ber verfehrten Form feiner Berichte gu qualen, hatte er es nicht geschidter machen tonnen.

"Mit wem benn?" fragte Eugen erbleichenb

Lipp nidte ruhig, er war nun ficher, bag bas Gerebe mit Bittore nicht grundlos war.

"Rathet einmal," sagte er pfifig und erft als Eugen unwillig wurde, ließ er sich vernehmen: "Mit bem huschel. Das ist ein Jubel in bes Kirchbauern haus. Die Rirchbauerin ift seit gestern um brei Zoll bider worden und bringt ihren Kreuzichnabel gar nicht mehr zusammen; die überhüpften Mädle thun freundlich

und möchten einem boch bie Augen ausfragen. Man fagt, die Sabine heirathet einen Schullehrer," folog Lipp liftig blingelnd. Es war offenbar, baß er fich gegen Eugen mehr herausnahm, seithem bieser die Bruderschaft Bartelma's gebulbet hatte. Engen brach rasch ab und verwies Lipp jede solche Rede vor ihm.

"Boret nur noch, wie gescheit bie auf bem Beichtftubl fein will," fuhr Lipp unterwurfiger fort. "Bor einer Stunde popperlet fie an's Kenfter wie ich vorübergeb und winft mir berauf. Da fist fie wie ber Schlittengaul von einem Bierbrauer und fie giebt mir ein Stud frifden Buderfladen und macht mir bas Maul fuß, weil fie weiß, daß ich viel berumfomm' und fagt: Lipp, bu barfft auch frei ergablen, bag bie Bittore unfern Bernhard nicht gemocht bat; wir haben bas fo ausgemacht, bu weißt wohl, ihm fann's ja eine fein, bag man bas von ihm fagt, aber einem Dable fonnt' bas ichaben, brum bleibt's babei, verftanben ? Gie bat ibn nicht gemocht. - 3ch ftell' mich bumm und fag: Ja, es foll ja auch mabr fo fein. Ja bas ift gang recht, fagt fie wieber, es ift une rechtschaffen lieb, wenn man bas fagt, bu verftehft mich wohl. Gie macht babei ihr Rapoleonsgesicht, wie ber Rathl immer gesagt hat, und blingelt mit ben Augen, wie wenn sie so ein Gutebel war' und bas freiwillig auf sich nahm', was sie boch nicht andere fann. Der Bittore fann Alles eins fein. Wenn sie Reiner mehr will, nehm' ich sie vom Fiert weg."

Eugen schiefte ben laftigen Butrager fort. Es war ihm boch gumber, baß so viel über Bittore gesprochen wurde; er mußte jett ber sestiffamen Dinge gebenken, bie er gestern Abend gehört: von einem Kecks in ber Familie, von ber Schwägerschaft und von bem unerklärlichen Ausspruche bes Bachmüllers, baß er seine Tochter nie einem Schullebrer gebe. Eugen hatte Niemanben mehr, ben er vertraulich befragen fonnte und wenn er sich jest nach ben Familienbeziehungen in ber Bachmühle erfundigte, stellte er sich und Bittore neuem Gerebe preis.

Aber mas ift babei zu gefährben?

Das Berfprechen Theorofa's, baß fie fich für feine Sicherbeit verdurge, bas er Anfangs fast gleichgultig angefeben hatte, baute sich vor feinem Geiste immer mehr zur festen Zuversich aus, baran fein Zweifel mehr zu rutteln vermochte. Dagegen stiegen jest wieber andere Grubeleien auf und er fragte sich, ob er bazu

eine neue Welt in sich und um sich her auferbaue, um in ben Armen eines Madhens bie Ruhestätte zu sinden. Er schaft sich wieder, daß sein vorherigendes Streben fur das Allgemeine ihn zur Liebe unfähig mache, aber aus der Tiefe bes hetzens sprach eine Stimme: gedense wie du am gestrigen Abend in und mit dem All bein herz und das des Mächens umschlossen. Und wieder sprach eine Stimme: Du hast dich einem Gebilde beiner Gedanken verlobt. haft du nur ein Wort von ihren Lippen gehört? Auch deine Liebe ist nur in dir. Freue dich, daß du die siefen Eiche fin nur in dir. Freue dich, daß du die siefes ist nur in dir. Ihr warum vergisst du so ganz deiner Mutter? . . . .

Eugen faß in ichwerer Betrübniß.

Oft ist es, daß man eines Menschen gebenkt und wie durch solchen Geistedruf angezogen tritt er plöglich vor das freudig erschreite Auge. Mag sein, daß man oft aus dem Ergebnisse sich rūdwarts eine Uhnung schafft und so die Wythenbildung, die sich wundersam an große Weltereignisse anschließt, im kleinen Leben nachahmt; gewiß aber ist auch, daß sich ein unerklärbares Weben der Gedanken mitten durch die offenbare Welt hinzieht. "Ich habe bie Mutter gefunden," fagte ploglich eine frembe Stimme.

Eugen schaute betroffen auf, bas Rusele ftand vor ihm, es war unförbar auf großen Kilgicuben burch bie angelehnte Rammerthure eingetreten.

"Was bringt ihr?" fragte Eugen leife, nachdem er ben Lipp aus ber Kammer fortgeichidt hatte.

Rusele erzählte nun, bag bei Letweiser, wo ber Kopfrechner wohnte, eine hintersunige Saus-lerewittwe lebe, die von vornehmer Abtunft sein muße, sie son won ben deren und welsche immer und rede von einem "Scheransang," er werbe vielleicht wissen, was das heiße. Eugen schauberte, da er biese Wort als cher ensant beutete. Ware nicht besser, die Mutter nie zu sinden, als in solchem Justande? Eugen athmete freier, als Rusele berichtete, das die Krau gut sechszig Jahre alt und schon seit dreißig Jahren Witter sei. Das war die Mutter nicht und das Geheimnis des Ropfrechners war auch zu nichte. —

Rufele ftand noch in ber Thure, ale Kronauer eintrat, ihm vorauf fprang Troll liebtofend an Eugen hinauf. Kronauer überlieferte ben hund als ein Geschent Stephanie's und übergab seinerzeits eine Doppelflinte mit einem gezogenen Lauf für die Rugel und einem Klintenlauf sür den hagel nehft allem Zubehör als "voreiliges Reujahrsgeschent," da Eugen wol biese freien Tage bis zu Reujahr noch zum Jagen benugen könne; er wies ihm dazu sein Revier an, das die nach Alsseld reiche, es sei ehedem viel jagdbares hochwild darin gewesen, aber seit dem Jahre 48 sei Alles ausgepürscht.

Baprend Eugen bie Zuthulichfeit Trolls erwiederte, der ben Kopf auf feinen Schooß gelegt, treuberzig nach ihm aufschaute, sprach er seinen Dant aus und gestand offen, daß er sich überrascht fuble, Geschente annehmen zu muffen; er wolle biese bier zwar nicht ablebnen, aber aus bem Dorfe nehme er nichts weiter an.

"Ich erfenne bie ehrenhafte Empfinbung, bie babei zu Grunde liegt," entgegnete Kronauer, "aber Sie handeln bamit unrecht. Es heißt auch Gutes thun, wenn man Anderen gestattet, gut gegen uns zu sein."

"Das fann man gegen mich auf andere Beife."

"Allerbings, aber biefe ift eine entschieben fagliche. Benn bie alten Religionen Opfer vor-

schrieben, so wußten bie Weisen mohl, bag bem bochften Wesen nichts bamit geleistet ift, aber bie Opfernben leiften fur sich bamit."

"Sie machen mich also gum Opferaltar?" fagte Eugen lachelnb.

"Benn Sie es so nennen wollen," erwicberte Kronauer und Eugen schwieg. Sich beichenken laffen und überall bin Dank aussprechen, sein innerftes Besen empörte sich bagegen. Er sagte sich, baß fein Biderftreben nicht auf einem kehen gebliebenen Stolze aus feiner Bergangenbeit berube, er sab in biesem Berhältniffe nur einen traurigen unberechtigten Ueberrest aus ber alten Abhängigkeit ber Lebrer.

"Ich habe noch nicht mit Ihnen bavon gesprochen, bag die Grundrechte aufgehoben sind," begann Kronauer wieder. "Der eine Punkt, ber Sie besonders betrifft, ben hätte ich nie verwirklicht gewünscht. Diese Aufbebung des Schulgeldes gerstört eine sittliche Bedingung. Ich fenne und schäße die Rücksicht für die Armen, aber verdienen machen ist besser als schenken und ein natürlich gerechter Jug der Selbsachtung läst das Geschenkte auch minder schäßen. Das Schulgeld sie geregelt, bei den Bermögenden sogar Iwang. Lasse man doch den Menschen den Resi

ber Selbstbestimmung und zerftore ihn nicht burch übel angebrachten Bartfinn."

Trosbem Eugen biese Gründe einseuchteten, fonnte er sich boch noch nicht zur Uebernahme ihrer Folgen bestimmen. Was last sich nicht Muss nachtraglich mit falscher Gemuthlichkeit aufpugen! Dir Neußerungen Kronauers erschienen ihm nur als ein humaner Firniß für eine seubale Starrheit, ber er nur die Worte entgegensete:

"Das beste, was man lernt, muß in ber Luft ber Zeit liegen, aber ber geregeste Unterricht muß auch frei sein, unentgestlich wie bie freien Eiemente, Luft, Wasser und Licht; er ift selbst ein Eiement ber neuen Welt."

Kronauer berief sich auf die Praxis, die ihn bekehren werde und hier klasste verdenschaft ber beiben Männer auf, die sich gerade of friedlich begegnen wollten; benn Eugen verwarf unbeugsam die Annahme, daß ein in sich nothwendiger Gedanke durch eine blose Thatsache beseitigt werden durch, vielmehr musse die Praxis als falsch betrachtet werden, so weit und so lange sie der Berwirstlichung des reinen Gedankens entgegenstebe.

Rronauer fdwieg eine Beile, bann fprach

er mit ungewohnter heftigfeit über bas Bermorichen alles gesehlichen Bobens burch Aufhebung ber Grundrechte, er verfluchte jedes Bort ber Mäßigung, bas er einst gesprochen hatte.

"Die Gewalthaber haben jede Scham aufgegeben und bas Bolf wird jede Achtung vor ihnen aufgeben," rief er zornig, "und doch jit Deutschland nur durch eine ftarfe monarchische Gewalt zu retten. Der held, der die zerstreuten Kräfte seiner Zeit in sich vereinigt, hat nicht nur das Recht, er hat auch die Pflicht, unbedingt zu herrichen; benn seine herrschaft über die Welt ist nur die herrschaft über das ihm offendare, ihm eigen angehörige Wesen der Gesammtheit."

"Die Beit bes Meffias für Alle ift vorbei," entgegnete Eugen, "jeber Einzelne muß Meffias fein."

Kronauer erflarte aussubelich sein Ibeal ber sich allmatig ausbildenben bemofratischen Monarchie. Eugen erwiederte nichte und brach bann schnell ab, indem er über Stephanie scherzte, bie ihn nun boch gum Idger mache; er fragte bann, ob er ohne Gefahrbung seiner Steflung bieses geitweilig sein burfe.

Rronauer beruhigte ibn barüber, inbem er

ben belagerungezuftanblichen Gewehrpaß überreichte. Als er weggegangen war, fühlte Eugen bei aller Grundverschiedenheit ihres Wefens boch eine innere Erquidung, die ihm baburch ward, bag er biefem Manne naheftand.

Jeder wahrhaft Denfende fieht in einem eigenen Sonneuspftem von Ibeen, und wird es bem andern auch ichwer, sich in ben Mittefpunft besselben zu versetzen, er fühlt boch in ber Einwirfung noch eines felbfleuchtenben Wesens alsbald Warme und Licht auf sich eindringen.

Indem Eugen in seinem höheren Streben erwedt worden war, subste er sich auch plotlich aus allem Wirrwarr ber Empfiedungen herausgerissen und hellen Auges ging's hinaus in das schneige Feld. Eugen erkannte die Fustapsen, bie er gestern Racht auf seinem herzbewegten Gange zurüdgelassen; jest wandelte er in neuer Freude in ihnen und laut ertonte seine Stimme im Gesang. Der hund sprang immerdar hoch auf vor Freude, er schien die verkörperte Jagblust bes Mandernden zu sein. Erst im Wade hielt Eugen an und rief dem vorausgeeilten hunde: Schaphauser! Der hund fam rasch herbei, stand eine Minute zitternd vor Eugen, legte sich

dann vor seinen Füßen nieder und schaute nach ihm auf mit einem Blide, in dem eine unaussprechliche Empfindung lag; es lag gewiß der Dank darin, daß er nun wieder von seinem alten herrn seinen rechten Namen hörte.

## Dreizehntes Rapitel.

Eugen fonnte fich in vergangene Zeiten verfest glauben', er ichweifte wieder bewehrt, mit seinem treuen Schahaufer an ber Leine, burch ben Forst; aber eine neue Gedankenwelt bewegte sich in ihm und ließ ihn die Kahrte bes Wilbes im Schnee nicht bemerken.

Ein Rebbod fam aus bem Bufche, schaute ftugend nach bem Jäger um und husch war er sort. Eugen suchte ihm ben Wind abzutöbten unter seinen Füßen, bie Stauben knadten unter seinen Füßen, ber rannte unaufhaltsam sort, bis er enblich abließ. Schahhauser schien wirre von ber wieder ungewohnten Jagd und Eugen selbst fühlte sich davon abgezogen. Sein Gewehrpaß biente ihm jest nur zu einer innern Legitimation, um frei wohlgemuth durch den wintersichen Wald zu streifen.

Drei Tage schweiste er vom Morgen bis jum Abend so umber, ohne Feber ober haar ju treffen. Er fonnte Alles wie neu betrachten und felbstvergeffen die blaulichen Schatten im Schnee beobachten; bas gange Binterleben bes Balbes ging ihm auf ale fabe er's jum erftenmale.

Satte ibn Deeger in biefen Tagen beobachtet, er batte ibn ob feines 3bealismus weiblich ausgescholten, benn er manbelte ftete im Bedanten an Bittore umber und freute fich. beffen, ohne einen Schritt nach ber Bachmuble ju lenten ; ibm genugte bas Frobgefühl ber Liebe, bas er fich aus neuermachten 3meifeln berauserobert batte; ftill in fich verschloffen wollte er biefe Empfindung halten, bis vielleicht eine gludliche Lofung ibre Offenbarung gemabre und bliebe biefe perfagt, fo follte feine Liebe Riemanden Rummer bereiten, als ibm. 3mmer wonniger und von bellem Schimmer umfloffen, erfchien ihm bas Bilb Bittore's, jebe ihrer Bewegungen, jebes ibrer Borte von ber erften fo feltfamen Begegnung an; es war nur ju furchten, bag in biefem innern Ausmalen bie wirfliche Ericeinung leicht ber Bertennung ausgesett fein mußte.

Um vorletten Tage bes Jahres ichof endlich Eugen in ber Nabe von Alofeld einen Sasen, er eilte bamit in bas haus seines Amtebrubers und fcentte ibm bie Beute. Die Frau, bie jest hochichwanger mar, bebantte fich bafur unter beftanbigem Richern, ibre Dienen vergerrten fic aber, ale Gugen bas Thier enthalate und ben Bala in bie Jagbtafche fcob; fie laab fich alle Dube, ibre Enttaufdung nicht merten zu laffen und mar überaus freundlich, fie fprach mit Bebagen von bem naben Reujahrstage und wie gerne fie taufden und bie Erlenmoofer Beidente für bie Alefelber nehmen wurde. Eugen fiel erft jest ein, bag er jur Berbinberung ber Beidente noch nichts getban babe; er nabm fic jest vor, bie Gewohnheit frei gemabren ju laffen, ba er biefe betrachtlichen Rebeneinfunfte nicht für einen etwaigen Rachfolger in Frage ftellen ober gar aufheben burfte.

Die Frau scherzte noch über ben Lehrer auf ber Jagb und sagte, sie konne feinen hund erhalten, sie konnte ihm nichts als Anschläge und Plane zu fressen geben, er werde bas auch einsehen sernen, wenn er nicht eine Reiche heirathe.

Eugen äußerte seine Freude, wie nett jest hier Alles sei und wie wohl aufgeräumt die "Frau Collega".

"Ja," fagte bie Frau, "wenn man um's liebe Brob forgen muß, ba fteht man aufrecht

wie ein leerer Deblfad, da ift man oft unwirscher als man verantworten fann."

Die ausgesprochene Freude Eugens über biese Bemerkung erschien der Frau als hoflichfeit, sie wußte nicht wie wehmuthig und bad wieder wie freudvoll es fein berg bewegte, auf bem Grunde ihrer Seele eine Gute wahrzunehmen, die leider nur durch ein raubes Schidsal verfehrt wurde.

Eugen gab fein bestimmtes Bersprechen auf bie Frage, ob man ibn vorfommenben Falls gu Gevatter bitten burfe, er entfernte sich rasch, als bie Lehrerin bingusügte, er werbe nicht weit suchen brauchen, um eine Gevatterin zu holen; er werbe nicht heitathen, josof Eugen.

"Da werbet ihr euch in ber Muble vermehlen, bas ift vornehmer," rief noch wißig rasch bie Lehrerin bem Weggehenden jum Fenster hinaus.

Es dämmerte schon als Eugen durch den Walb heimschrift, die Abendglode läutete in Alsfeld und wie angerufen antwortete ihr alsbab die von Erlenmoos; über dem schneebediten Belde klangen die Gloden so hell und weit, die Raben frächzten auf den schneebuschigen Köhren und flogen auf und nieder. Eugen ging still dasin und hielt die Kinte vor sich in beiden

Armen, ein Bild, das ihm jest in den Schuß fam, war sein. Da borte er etwas rascheln im durren Laub und bort unten, wo die Meilerstätte war, schwankten die Stauden des Gedüsseheitet war, schwankten die Stauden des Gedüssehe, das ist eine Menschenstimme, und jest tönt es dumpf wie Faustschaftgae; es wälzt sich etwas im durren Laub. Eugen sprang rasch die Schlucht hinab und als er den Ausch zertheiste, sah er ein riefiges Weis auf einem Manne fineen und ihn aus Leibesfraften treten und schlagen. "Hate ein!" schrie Eugen. Das Weis entfloh mit höllisch dumpfem Gelächter.

Eugen erfannte in bem Niebergeworfenen ben Fragfamenhanbler, er lodte fchnell bas Tuch mit bem ihm ber Mund zugebunben war und borte faum bie Borte bes Stohnenben:

"Ein Riesenweib, ein Geift wollte mich erbroffeln. Bebe!"

"Shahhauser such!" rief Eugen und ber hund fanb schulle bie Kahrte ber Davongeeilten. Dort rannte bas Weib in gewaltigen Sagen bas. Phal hinab, es horte nicht auf Eugens Aufe, da brückte er rasch bie Klinte ab, schoß ben hagel über ben Kopf ber Kliebenben hinweg, baß sie plöglich niebersant.

"Bon soir mon prince," grußte bas Beib in tiefem Tone, mit über einander gefchlagenen Armen am Boben sigend ben herbeieilenden Eugen.

"Sag wer du bift," fragte Eugen bestimmt, er zitterte aber boch, trogdem er noch eine Rugel in der Doppelflinte hatte und sich damit Zuversicht einredete.

Die Geftalt verharrte unbewegt und lautlos in ihrer früheren Stellung.

Eugen fnadte ben Sahn gurud und wiederbolte:

"Gieb Antwort, bu fiebft, ich kann auch noch reden."

"Ich bin bein Schupgeist," brohnte wieder bie Gestalt, "tobte mich nicht, in Schulmeister verzauberter Graf."

Das mar boch bes Spaffes zu viel.

"Soll ich ben Sund auf bich hegen? Ber bift bu?" rief Eugen gornig.

"Cogito ergo sum," erwieberte die Geftalt und erhob sich lachend, nahm die haube und bie Binde um das Kinn ab und schälte sich als wohlbestallter Bartelma heraus.

"Machft schlechte Jago," bohnte er, "brich Sale und Bein ift ber Jagergruß; halt bu bich

an bie Forelle, bie gebort auch jum Sochwild, fie bat bie Birichfahrte im Ropf." Und nun ergablte er bem permunbert brangenben Gugen, bag er icon lange bie Meinung babe, ber Fragfamenhandler fei ein Spion und ber Ungeber, ber bas neue Unglud über bas Dorf gebracht babe; er babe ibm baber einen anonymen Brief nach ber Stadt gefdrieben, mit ber Beifung, er moge am beutigen Abend nach bem Alefelber Balbe beim Meiler fommen, bort merbe eine Krau auf ibn marten, bie ibm ein ganges Reft von Freischarlern und eine gebeime Berfcworung ale Bumage angeben fonne. Ale er nun gefommen fei, habe er ibm Sandgelb gegeben, aber nur balb, er werbe es ibm bei ber lobnung nachzablen.

Bartelma eilte schnell nach Saufe und Eugen kehrte in ben Bald gurud, wo er ben Fragjamenhanbler noch achgend und fionenb sand; er geleitete ihn in's Dorf und als er bem Schächer seinen Arm gur Stüge reichte, empfand er jenes schmerzsliche Dochgesubl, bas ba gebietet, selbst verworfenen Menschen in ihrer Noth hulfreich zu fein.

Der Fragsamenhandler bantte Eugen für feine Lebenerettung und sprach von ber Dog-

lichfeit ber Damonen und wieber von feinem schweren Berufe, bie verklingenben Lieber aus bem Munde bes Bolfes ju retten.

Eugen war's auch, ale ließe ein alplaftender Damon von ihm, ba er ben Fragfamenhandler im Birthehaus gur Sonne ablieferte.

"Noch immer nichts geschoffen?" fragte bie begegnenbe Bachmullerin am andern Morgen.

Eugen schüttelte ben Ropf und fagte: "Richt Jeber ber jagt, hat Beibmannsglud."

"Freilich. Sehet nur, daß ihr heut was frieget. Ob die Leute spotten, das kann euch eins sein; aber ich meine was man einmal thut, muß man gang und recht thun ober bavon bleiben."

Die Lippen Eugens zudten.

"Die Pfarrerin hat sich auch hoffnung gemacht," suhr die Frau fort, "daß ihr auf heut' Abend was in die Küche bringet. Ihr vergesset's boch nicht wieder wie dazumal und kommet auch?"

"Ja. Seid ihr auch bort?"

"Freilich. Run ich wunfch Glud."

Sie ging in das Saus des Mauerleswerner und Eugen mit Lipp hinaus in den Wald. Die noch nachzitternde Erregung vom gestrigen Abend und jest die Erwartung heute Bittore zum erstenmale wieber zu feben, bas waren wiberftreitenbe Bebingungen, um ruhiges Blut und fichern Blid ju gemahren.

Lipp mochte bie Gebanken feines herrn errathen, benn er fang leife vor fich bin bas Lieb vom "ftrablaugigen Mabchen und bem Jager" und bie Borte:

"So lang bie Belt gusammenhalt Sind wir gusammen in ber Belt."

brangen Engen tief in's her; er wagte es nicht nach bem ichelmischen Sanger umgufchauen und Freude gligerte ihm aus Grund und 3weig.

Plöglich fam ihm wieder ein Rehbod in ben Schuß, er braunte rafch ab, traf aber das Thier nur waidwund, das nun fortrannte und noch mehrere Tage fümmern mußte bis es flard. Die volle Jagdulft fam über Eugen, er führte Schaßhaufer auf den Aufchuß zu der Stelle, wo das Thier getroffen worden war, zeigte die Brandzeichen und rief: Schaßhaufer, such verwund't! Der hund rannte schuppernd davon und wo er Schweiß sand, blieb er ruhig stehen und zeigte es an; Eugen sobie dared ben Schaßhaufer und bieser wurde auch immer eifriger und stellte zusetht das Thier, dem Eugen richtig auf den Kopf schoß. Allgemeines Staunen folgte

Eugen und Lipp, ale fie mit ber feltenen Beute in's Dorf famen.

Es ward Gugen ichwer, nach ber Ermübung biefes Tages ju bem ungewöhnlichen Abentgottesbienfte bie Orgel ju fpielen und boch batten folde nabe gufammengerudten Begenfage etwas eigenthumlich Ergreifenbes. - 216 bie Dammerung einbrach und bie Gemeinde in Dunfel bullte und nur bort über bem Altare, wo bie Stimme bes Bifare ertonte, bie Umpel leuchtete, fühlte fich Gugen ploplich in feine Jugendzeit verfett, wo bie nachtige Rirchenfeier fein Berg mit gebeimen Schauern erfafte. 216 bie Rirche ju Ende mar und bie Menfchen fich ba und bortbin im Dunkel verloren, ericbienen fie wie bie Schattenbilber aller Tage bes vergangenen Sabres, bie noch einmal auftauchten und bann perfanten . . . .

Freudig erglänzte das erleuchtete Pfarrhaus, als sich Eugen mit seinem Knappen dahin begab, und wie die hausstur heute erleuchtet war und ber alte welfe Kranz mit seiner beredten Inschrift in ungewohntem Lichte ftand, so school burch das ganze haus eine helle Freude zu ziehen; Treppe, hausssur und Rüche, Alles war wie eine wohlgebeckte Tasel, die der Gaste

wartete. Der wurzige Lavenbel-Duft burchftromte alle Raume; bas Allerbeiligfte, bie Dubftube war geöffnet, barin uber bem rothen Ranapee bie Bilber ber beiben Chegatten aus ibrer Brautzeit mit ichiefen Gefichtern prangten, bie unantaftbaren Bachelichter auf ber Rommobe waren beute entgundet und beleuchteten bie obe Statte, wo fonft ibre Befahrten, bie geblumten Taffen in Reib und Glieb vrangten; überall mar eine Berichmenbung von Licht fichtbar und felbft bie grune Studirlampe bes Pfarrers batte fich gefallen laffen muffen auf ben boben nufbaumenen Schranf auszumanbern, ber mabricheinlich bie Aussteuer ber Abelbeid in fich beberbergte. Die Pfarrerin ging in weißem Gemanbe felber wie eine Lichtgestalt umber, ibr icharfgeschnittenes Untlig mit ben flugen Augen erglangte in feltsamem Schimmer. 216 Eugen feine Freude ausbrudte, wieber einmal fo viel Licht ju feben, ichalt fie uber ben Rainbauer, ber gerabe jest fame, wie er oft thue, um fich eine fdwierige Bibelftelle vom Pfarrer auslegen gu laffen, und wie traurig es fei, bag ein Dann, ber Universitateprofeffor fein fonnte, einfaltigen Bauern Auslegungen geben muffe, über bie fie fich oft nicht einmal ernftlich befragten.

ging geschäftig ab und gu; Eugen überließ sich mit bem Bifar gang bem Behagen, bas er heute mach ungewohnter Unruhe boppelt empfand. Der Bifar war schweigsam und spielte mit seinem Berlobungeringe, ben er balb aus balb an ftedte.

Eugen war in ber Stimmung, in ber bie Bichter heller glangen, weil ein freudestrablendes Auge sie schaut. Und war er nicht ein Brautigan, ber seiner Braut wartete? Er brudte bei diesem Gebanken unwillfürlich bie hand auf's herg.

Endlich fam ber Pfarrer, aber in feiner Bergesslichfeit im Schlafrod; die Pfarrerin nahm ihn fanft verweisen bei ber hand und führte ihn wieder gurud, damit er ben bereit gehaltenen Rod für bie Gafte anziche. Als er wieder erschien, fam auch Kronauer, ber indes nur auf eine Stunde gu bleiben versprach und bald hörte man an ber Phure fomplimentiren, ba ber Badmuller nicht vor ber entgegen gegangenen Pfarrerin eintreten wollte.

"Bo ift die Biftoria?" fragte der Pfarrer. "Gie ift in der Ruche bei der Abelheid," entgegnete die Bachmullerin.

Eugen konnte nicht begreifen, wie fie noch gogern konne, ihn wiederzusehen, fie mußte ja ahnen, wie alle feine Gedanken fie umschwebten. Der Pfatrer fprach wiederholt tros mehrfacher Absenfungen seiner Frau von der so raschen Bersobung Bernhards, und Kronauer hatte wol nicht Unrecht als er sagte:

"Es ift mehr als findischer Trot, es ift Frevelmuth, fich aus Rache mit einer andern zu vermählen."

Man sprach bin und her über die auffallende Erscheinung, daß seit geraumer Zeit die heimischen Maden hinausheirarben und fremde hereinsommen. Auch über den Unsall des Dostor Mehler — des Fragsamenhandlers — gab es viele Bermuthungen und ein befremdendes schadenfrohes Lächeln war an Kronauer bemersbar, als die Pfarrerin den Edelmuth des Dostors lobte, der die Sache nicht bei den Gerichten anhängig machen wolle.

Jest erschien Bittore mit einer großen Schuffel, Abesheib, Mablense und Lipp folgten mit auberem. Wie Bittore so mit ihrem Gefolge baherschritt und in ber Fülle ihrer Erscheinung bie anderen Franen überragte, erschien sie Eugen wie eine Gestalt aus alten Zeiten, bie ben Kampen nach maunlichem Strauß ben Imbig fredenzte, und als sie jest sich überbeugend die Schuffel hochhebend diese auf den Tisch stellte, sagte der Bitar:

"Ganz wie bas Bild von Titians Tochter."
Der Pfarrer sprach nur ein leises Gebet und Alle falteten bie Sande. Der Pfarrer saß oben an, die jungen Leute am untern Ende bes Tisches, Eugen zwischen Abelheib und Bittore.

"Lang nicht gesehen, herr Lehrer," sagte Bittore zu Eugen, ber fie befangen grufte.

Wie furchten erfchienen ihm biefe Worte, fo ohne Anrede, fo fremd und kalt. Er erwieberte nichts.

Man war heiter, aber die Freude hatte einen gedämpsten Ton, benn ber Psarrer mit seiner salbungsvollen Würde blieb Mittespunkt bes Gespräches, und er war einer jener Menichen, von denen man mit Bestimmtheit sagen kann, daß sie in ihrem ganzen Leben gewiß nie unter einem Baume im Grase gelegen, und ware auch das, gewiß nie buchlos.

Der Pfarrer mußte hente etwas über höhere und niedere Arbeit gelesen oder geschrieben haben, benn er fam immer wieder auf diesen Gegenstand gurud und Kronauer gab bem Gespräche eine neue Wendung, indem er fragte, warum die Feldarbeit als die schönfte gelte.

"Das weiß ich," sagte Bittore leise vor sich bin.

"Meine Rachbarin zur Rechten, Jungfer Bittore," rief ber Bifar, "weiß bie Antwort, fie hat's eben gesagt."

Alles lachte und bebrangte bie Socherröthenbe ju fprechen, bie nun mit unbefangener Stimme fagte :

"Ich mein' nur ich weiß es. Im Feld ichafft man beswegen am liebsten, weil man mitten im Schaffen bei Allem lustig sein, einen Spaß machen und reben ober benfen kann. Ich bin einmal in R. in ber Spinnfabrit gewesen, da brummt bie Dampfmaschine immer unterm Boben, daß man meint, man kann nicht fest auftreten, ba klappern und furren bie Raber, daß man sein eigen Wort nicht hört, das ist ein traurig Schaffen babei, da sangt man erft zu leben an, wenn's Feierabend ift."

"Und den giebt's nicht mehr," feste Eugen bingu.

"Das fagt uns bie Mullerstochter?" nedte Kronauer, "find benn in ber Bachmuble bie Raber alle von Baumwolle?"

"In der Mühle ist's boch andere," entgegnete Bittore, "da kann man boch noch reben."

"Aber man muß Alles zweimal fagen," reizte Kronauer weiter. "Das schab't nichts. Ich wollt' ich hatt' jest auch in der Mubse geredet, ich batt's dann zum zweitenmale bei mir behalten. Wer das weiß ich, man kann in der Mubse luftig sein und ganz für sich; ich hab' als Kind nirgends lieber gesungen, als bort, wo mich Niemand gehört hat als ich."

Mie trafen biefe Worte Eugen, fie maren ja ein Stud aus feinem Leben. Fern in ber Mable eines einsamen Dorfes hatte ein Kind basfelbe ausgesucht, was er im Gerausche ber Stadt fich erobern mußte.

Dem Pfarrer ichienen bie Worte Bittore's fo wohl gefallen gu haben, bag er feine alte Rederei aufnahm und fagte: Bittore muffe einen Pfarrer heirathen; bann fragte er ben Bachmüller nach feinem Bruber und Eugen erfuhr, bag biefer auch Pfarrer fei. 3hm waren bie Worte Bittore's so gu Bergen gegangen, bag er sie jeht bat, sie moge aus feinem Glase triusen.

"Warum bas? Ich hab ja ein eigenes. Bol-Ien wir auf etwas anftogen?" entgegnete Bittore.

"Rein, trinfet aus meinem Glas, nur einen Schlud, ich bitte."

"Run meinetwegen. Ihr wollet's haben wie es bier ju Land brauchlich ift."

Sie tranf und Eugens Blid ruhte auf ihren Lippen, als trante sie ben Strahl feines Auges. Er hatte sich biese That als eine eigene Weihehanblung erlesen, und wenn ihr auch Bittore eine andere Deutung gab, es genügte ihm und gab ihm noch die Beruhigung, baß nur er wisse was geschehen sei. Bom obern Tisch wurde oft gefragt, warum ber Jungentisch da unten so viel lache, aber es war nicht Geheinthuerei, wenn man das nicht verrieth, es ließ sich gar nicht sagen; ein gestoblener Bissen von des Nachbard Teller, eine Wortverdrehung und bergleichen genügte, um die innere heiterkeit zu schallendem Ausbruche fommen zu laffen.

Ale man aufgestanden war, bat der Bifar, Abelheid möchte fingen und nach langem Widerstreben sang die hochglubende eines jener ungähligen Lieder vom todten Liebchen.

"Ich glaube," sagte Kronauer, ber neben Eugen ftand, "daß feiner ber Dichter, bie solches in Worte faffen, es wirklich erfahren haben. Wer bas tennt, vergrabt es fill in sich."

Die Pfarrerin bat Abelheib bas Lieb gu fingen, bas fie von ber Baronin hunold erhalten habe.

"Ja, finge ein frangofisches Lieb" befahl ber Pfarrer.

Eugen berührte es eigen, jest an Stephanie erinnert ju werben, aber icon mußte er aufhorchen, benn es erichalte mit Donigettischer Berbauungemusit:

Un voile blanc couvrait la terre,
La neige en gros flocons tombait
Et retenu dans sa carrière
Captif le torrent s'arrètait;
L'hiver partout désolait la nature:
On dit qu'âlors dans sa mansarde obscure
Une mère pleurait,
Et la mort dans le sein disait

Du pain, du pain, oh! s'il vous plaît du pain! Mon pauvre enfant se meurt de faim.

Run fam ein zweiter Bers, worin bas wirkliche hungersterben bes Kindes und bas Jammergeschrei ber Mutter in Musik gesetzt war.

Bie innerlich vermobert muß eine Bilbung fein, in ber man bie graufenvollften Schreden in eine amufante Dubelei umfest. Gefegnet sei bie ftarfe hand, die biefe Mumienwelt in Staub gerfliegen macht.

In biefen Gebanten begegneten fich Eugen und Kronauer, mabrend ber Pfarrer feine Tochter lobte und ihr bei einigen Worten einen beffern Accent vorsprach.

Kronauer entfernte fich rafch. Eugen gab fich alle Mube, ben in ihm erregten Trubfinn

ju bewaltigen und gelangte über benfelben binweg zu besonderer heiterfeit. Beim Punich, ber jest gebraut wurde, herrschte voller Frohsun im ganzen Rreise, ben Eugen burch allerlei Schnurren vergnügte, so baß Bittore sagte, sie hatte es nie gedacht, baß er auch so luftig fein fonne.

Mis Mitternacht vom Thurme erschallte und bie Gloden lauteten, rief Alles "proft Reujahr!" und reichte sich die Sand; der Pfarrer wurde nicht gehört, da er mit der Uhr in der Sand rief, die Thurmuhr gehe salfch, es fehlen noch fünf Minuten; der Bitar ergriff nochmals das Glas und stieß mit Abelheid an, auch Eugen fam zu Bittore und sie sagte:

"Wir wollen barauf anftoffen, baß ihr immer luftig feib und euch nicht foviel Gebanken machet."

Engen trank bis auf ben letten Tropfen und als ob biefen Freudetrunk nichts verdrängen solle, gab er keinen Bitten nach, den mit Kirschwasser ausgetragenen schwarzen Kaffee zum Abschluß zu nehmen.

Eugen geleitete bie Mullersleute nach Saufe, er bot Bittore ben Urm, fie bankte und fagte laut:

<sup>&</sup>quot;Das ift bei une nicht ber Brauch."

Satte fie mehr als allgemeines Wohlwollen in ber Seele gehegt, fie hatte bas nicht laut gesagt. Der Schluß bieses freudvollen Abends ichmedte bitter.

Im Nachsinnen hierüber kehrte Eugen heim, er stand mit feiner Liebe allein. Aber warum thut ihm bas so wehe, ba er's boch gewünscht?

"Gratulire!" rief ihm Lipp entgegen.

"Bogu ?" fragte Eugen.

"Bum neuen Jahr."

" But, bante."

Lipp ichnttelte ben Ropf über feinen Berrn.

## Vierzehntes Kapitel.

Um Reujahremorgen flarte fich in ber Rirche auf, marum ber Pfarrer am geftrigen Abend fo hartnadig fein Gefprach festgehalten batte; er predigte mit offenbarer Barme uber die Rothmenbigfeit ber Arbeit, bie ben Denichen erft anm Menfchen made, ba er fich im Unterschiebe von bem Thiere Nabrung und Rleibung bereiten muffe. Ale er bie verschiedenen Arbeiten burchmufterte, ermabute er eines Bebantene, ben er "aus flugem Munde vernommen habe" und bie Morte Bittore's ertonten laut, periconert und erweitert por ber gangen Gemeinbe. blidte von ber Drgel binab ju Bittore, Die ibr Antlig in ihr Gefangbuch vergrub. Wie tief mußte es bas Berg bes Madchens bewegen, ihre ftillen Gebanten fest aller Welt verfundet gu Wann wird bie Beit anbrechen, bie boren. eine Form findet, um bie gerftreuten Bebantenftrablen in einen Lichtfern ju fammeln? Es foll und muß babin fommen, bag nicht immer von oben berab gepredigt und geoffenbart wirb.

jumal über bie bem wirklichen thatigen Leben innewohnenden heilfrafte, die sich nicht in Studirftuben einsahen und auspressen sassen, über dem Adersmann schwirrt die Lerche und hin durch bie Luft schieden die Baume und Blumen den untestnden Samen, daß er seine Statte sinde; hinauf und hinab in der sasbaren wie in der Geisterweit ein ewiges Bringen und Empfangen. Wann wird der Menschheit solch ewige sichere Erneuerung wie der unwandelbaren Natur?

Eugen hatte sich weit hinaus in bie Rebel einer Zufunftsahnung verloren und er hörte nur wenig von ben Warnungen bes Pfarrers gegen bie falschen Triebe ber Zeit.

Als Eugen nach haus fam, brachte bas Mareile bas erste Reujahrsgeschent, es war eine Schuffel Durrobst. Eugen empfing die Gabe mit besonderer Freude, er schien bereit, sich zum Opferaltar machen zu lassen; bennoch sagte er Lipp, er möge Alles, was nun fomme, in Empsang nehmen und sich in seinem Namen bebanken.

"Das geht nicht," widersprach Lipp, "glaubet mir, ihr verfeindet euch badurch mit bem ganzen Dorf und ich fann's auch wegen meiner nicht thun."

,, Warum ? "

"Die Leute fonnten glauben, ich unterschlage Manches. Es geht nicht."

Eugen ließ sich auf keine weiteren Einwendungen mehr ein und sagte Ecpp, daß ihm Riemand zu mistrauen habe, so lange er ihm vertraue. Lipp ging kopfschittelnd davon, er mochte seinen herrn nicht begreisen, der bald gar nichts von Stolz kannte, bald unverhofft in solchen verfiel.

Ein willfommener Befuch erheiterte noch Eugen und rig ibn aus ber Ginfamfeit; ber Doftor Sabn, ber ju bem fiebernben Fragfamenbaubler gerufen mar, fam und bat Gugen, er moge ben Bartelma, ber fich ale Rrantenwarter bemabrt habe, bestimmen, bag er auch bier feine Pflege anwende. Eugen lebnte natürlich ab. und mar es nicht eine feltsame Fügung, bag gerabe Bartelma bem Rranten nabe gebracht werben follte? Rufele wußte fich vor Freude gar nicht zu halten, ale Eugen mit bem Urgte fam, um bem Chriftoph ju belfen. Sabn ließ fogleich von Rronauer eine Gleftrifirmafchine bolen und man fonnte nichts Doffierlicheres feben, ale wie ber braune Burich unter ben Budungen bald lachte, balb wieder aufschrie. Das Rufcle fprach in unverftandlichen Worten feinem Sohne Duth ein.

Eugen fand zu Sause einen großen Borrath von Geschenken, es frankte ihn saft, bag ber Bachmiller einen ganzen Sad Weißmehl geschickt hatte; er wollte dieß zurudschiden, da aus biesem Sause ja feine Rinder in der Schule waren; Lipp berichtete aber, daß der Bachmüller als Schulmeisterssohn dies bedeutende Geschenk regelmäßig entrichte und durch Zurudweisung tief verlegt wurde.

Es hatte für Eugen etwas schwer Peinliches, gerade aus dem Hause so beschenkt zu werden, wohin er sich als Angehöriger träumen mochte, er sah sich badurch in einer mißlichen Unterordnung.

Ale wußte Lipp, worüber Eugen nachdachte, fagte er:

"Man weiß nicht, wer am bravsten ist in ber Bachmuste. Der Muller verschenft nichts, aber er läßt andere Leute auch was verdienen; er ist im Stande, wenn er weiß, daß das Korn aufschlägt, und geht herum und sagt: behaltet's noch, in ein paar Tagen geb' ich mehr dafür. Er sagt oft: Ich hab genug, ich will nicht reicher sein, es sollen Andre auch was haben; aber Blei

in ber Sand wird ihm ju Gold, er mag wollen ober nicht, er wird immer ichwerer. Benn's Biele solche Menschen gab', bann fabet's anbers aus in ber Belt."

Trop biefer erhebungevollen Ausfünfte ging Eugen boch viele Tage nicht nach ber Bachmable.

Als die Schule wieder begann, gewahrte Eugen, was es heißt, eine geistige Arbeit, die so mit dem personlichen innern Sein eins geworden, daß sie die besten Kräfte an sich gesogen, eine Zeit lang verlassen zu haben; fremd und erfaltet erschienen alle die warmen Beziehungen und der ganze Beruf, das ganze Thun ward ploßlich wieder eine Frage, die sicher Bem Mäthfel gestaltete, ob nicht alles bischer Berbreitete und Sewonnene in Nichts gurucksinken musse.

Andererseits fühlte sich Eugen in der tiefen Bewegung seines herzeit mit so neuer Macht ausgerüftet, daß es ihm war, als könnte er durch ein einziges noch unsagbares Wort, durch einen einzigen Juruf die ganze Summe seiner Aufgabe auf Einmal vollenden.

Benn ein außergewöhnlicher Sochpunkt erreicht und jurudgelegt ift, will sich ber Geift nicht in die Alltäglichkeit finden, bas Festgewand ber Seele heischt ein erhöhtes Sein und es ift als mußte man jest eine neue Sprache fprechen, alles Gewohnte anders thun, höher, gewaltiger; und boch bleibt nichts als die stetige und getreue Fortsetung des Gestrigen.

So mußte fich auch Eugen wieder in feinen eng umgirften Lebenofreis finden.

Der Icere Plat bes haseusschaften zeigte beutungsvoll an, welch eine Lude zwischen ber Bergangenheit und bem Jest sich aufgethan. Eugen hielt bem Berstorbenen ein selbstzaschaftenes Tobtenant und indem er in eindringsichen Worten die Seelen der Kinder hinausssihrte zu dem schnecken Grad, quoll sein pochgeschwelltes herz über in Wehmuth, so daß seine Stimme oft zitterte und stodte. Das Mareise begann zuerst zu weinen und bald hörte man das Schluchzen vieler Kinder. Rach einer kurzen Wendung in die Fröhlichseit des Lebens ließ dann Eugen ein helles Lied singen; es war der frische Narschebei der Rüdsehr von der Bestatung eines Kameraden.

Eugen fuhlte gu feiner Freude, bag er bas Berg ber Rinber in feiner Gewalt hatte und gelangte baburch gur herrichaft uber fein eigenes.

Die alteften Schuler, barunter Mareile,

bes Sonnenwirths Frang und ber Sansculotte, gingen fortan taglich in's Pfarrhaus jum Confirmanden-Unterricht; fie waren in ber Schule nur noch wie die Braute und Brautigame in den Familien, die noch in die gewohnte Ordnung bes hausstandes gehören, aber in ibm bereits ein theilweise selbständiges Leben führen und bald flügge geworden sich gang dazu aufschringen.

In ben freien Fragftunden zeigte sich jest ein zuchtlofer Muthwille, der gar nicht zu meiftern war; diese Stunden schienen den geregelten Unterricht überfluthen zu wollen, ausheben fonnte Eugen diese Einrichtung nicht mehr, er mußte sie also gegen seine ursprüngliche Absicht in den Unterricht überleiten, denn es zeigte sich auch hiebei, daß die Menschen nichts lieber thun, als was außerhalt oder vielmehr neben ihrer Pflicht liegt. Es mußte daher auch hier strengere Discivilin geschaftt werden.

Wie schwer ift es, Ordnung und Freiheit gleich fest zu mahren. Wie in einander versett find die hochsten und niedersten Triebe.

Satte ber Schullehrer feine Muben vollauf, fo hauften fur ben Rathsichreiber fich biefelben faft in gleicher Beife. Der Alofemichel, ber Bater bes Mareile, wurde nun boch vergantet und es zeigte fich, bag bie Frau burch Unterfdriften bei bem Sonnenwirth fast all ihr Bugebrachtes aufgeopfert batte. Der Schultheiß batte biefen erften öfonomifchen Tobeefall unter feiner Regierung burchans verhindern wollen und nichts bamit erreicht, ale bag er Gugen piele Schreiberei aufburbete, ber nun boch bie Tagfabrt feststellen mußte. Roch mubfeliger war aber bie Ordnung einer allgemeinen Angelegenbeit. Die Grundrechte maren aufgehoben, aber bas Schwurgericht murbe festgehalten und babei eine Runft angewendet, Die in unfrer Beit befonbere im Schwange ift: 'man entfeelt ein an fich lebenbiges Befet und banbtbiert bann mit bemfelben, wie mit bem alten Dechanismus. Die Lifte ber Sochitbesteuerten mußte ausgefertigt und babei ein genauer Bericht über bas Berhalten fedes Gingelnen mabrend ber Bemegungejahre an bas Umt eingefendet werben.

Wenn es fich Eugen auch nicht vorgeseth hatte, er ware boch jest nicht bazu gefommen, Liebesempfindungen nachzuhängen und ihrer zu warten.

In freien Lebensstellungen, wo fich ber Unterhalt so ohne alles Zuthun barbictet wie bie Luft, die man einathmet, ba mag es sein, baß eine Reigung, eine Leibenschaft bas gange Dafein einnimmt und mit ungetheilter Kraft ber Erfüllung zuftrebt; anders ift es in einem dem Mugeneinen zugewendeten herzen und noch mehr, wo in pflichtmäßiger Arbeit bas tägliche Brod erworben werben muß; ba muffen selbst die arteften Seelenregungen eine Beile zurücktehen und können nur ftill verborgen hindurchgetragen werben. Eugen glaubte jest die Liebe zu kennen, die dem werkfthätigen Menschen gegönnt ist und ihm öffnete sich ein neues Berfändnis jener Sagen, die einen langen und schweren Dienst als Preis der Liebe festsegen.

Eine flüchtig gesehene Gestalt zeigte sich jest im Dorfe. herr von Messich, genannt herr von Araftätlein, sam mit einem Missionar, ber in ber Kirche und im Rathhause mehrmals Borträge hielt über seine Bekehrungsreisen in Afrika. Großes Aussichen erregte es, als ber Bachmüller ben Missionar öffentlich fragte, ob es ben "heiden und Aufen" gestattet ware, Missionare zu und zu schiehen, um und zu lebren, politische Flüchtlinge menschenfreundlich zu behandeln.

Es murbe feine Antwort gegeben.

Der Rirchbauer fammelte von Saus gu Saus Beitrage gur Bibelvertheilung.

Der Miffionar wohnte im Pfarrhause und Kronauer, ber einst mit bem Bifar und Eugen von bort wegging, sagte:

"Ich gebore nicht zu ber Glaubensrichtung bes herrn von Metich, aber ich finde es schwer Unrecht, daß man ihn nicht Pfarrer werben lagt. Er ift ein Mann von gereiften inneren Ersabrungen und bas macht boch gewiß geeigneter für solchen Beruf, als ein regelmäßiges Studium. Unfre Staatsordnung fragt aber nur nach Eramen und Schulzeugniffen."

Eugen war hocherfreut von dieser Aeußerung und rief: "Das ift sicher, bei ben meisten Menichen gestaltet sich ihre Individualität nach ihrem Beruf und ihren Berhältnissen, während umgefehrt die Individualität Beruf und Berhältnisse schaften sollte. Wäre das, wir würden öfter vom Wechsel ber Lebenostellung hören; aber freilich, die wenigsten Menschen werden eine wirfliche Individualität oder dulben sie an sich. Denten wir und nun gar, daß heute ein Prophet erstünde; bevor er zum zweitenmal seine Echre verfünde; wäre er verhaftet, er darf nicht lehren, er hat ja kein Eramen gemacht."

Der Bifar feste mit vielem Rachbrud auseinander, wie ber geiftliche Beruf vor Allem

eine wiffenschaftliche Befahigung erfordere und er ging sogar so weit zu behaupten, daß man ohne diese die Bibel nicht recht verstehen könne, woraus Kronauer mit auffälligem spöttischem Tone erwiederte:

"Das ift neu. Unfer Pfarrer will auch bie Bibel beffer übersehen als Luther, aber alle bie Gelehrten, bie beffer griechisch und hedraisch verfteben mögen, hatten bas nicht zu Stande gebracht, was Luther; er war selber ein Erzvater, selber ein Mann wie die Gestalten, die die Bibel gelebt haben und ein solcher mußte sie Geber."

Der Bifar ermahnte mehrere finufaliche Stellen, worauf Eugen bemertte:

"Die Katholiten find einerseits beffer baran als die Lutheraner, sie haben feine als Antorität geltende Uebersejung ber Bibel in einer lebendigen Sprache, die Bibel ift überhaupt für sie nur substdarisch neben ber fortgesetzen Offenbarung."

"Sind Sie geheimer Ratholit?" fragte ber Bifar zornig.

"Reineswegs, auch nicht Lutheraner. Ich finde aber barum boch schön, baß es ein Buch giebt, bas unter allen Bollern verbreitet ift; bas giebt Anfnüpfungen wie nichts anderes. Ware es auch möglich, daß man eine ähnliche Porfie bafür seite und ihr gleiche Aufnahme bereitete; ich glaube nicht, daß sich die typischen Justande ber Menscheit bester erfinden ließen, als die Berfasser ber Bibel sie erfunden und in Sagen vorgesunden haben."

Der Bifar wurde zornroth ob biefer Rebe und obwohl er sich selbst, zu ben absolut Freisinnigen zählte, rief er boch mehrmass in seiner bestigen Entgegnung: "Sie sind ein Schullehrer, Sie haben tein Recht zu solchen Aeusgerungen." Eugen verwies ihm strenge und höhnisch biesen hochmüthigen Wissenschaftstell zund nur die Anwesenheit und Beguttigung Aronaners bewirfte, daß sich die beiden Männer nicht in offener Freindschaft trennten, innerlich aber waren sie geschieben.

Mis Eugen nach Saufe fam, hörte er gu feiner Freube, bag Bittore nach ihm geschieft habe. Er eilte in bie Bachmühle. Das erwartungsvolle herz rebet sich allersei ein und to unwahrscheinlich es auch war, bag bas Mächen nach ihm schiefe, um ihre Liebe zu gestehen, er hoffte boch eine Entscheidung.

Er traf Bittore nicht in ber Stube, bie

Mutter fag allein am Spinnrad, fie ftand nicht auf, fonbern bief ben Gintretenben Dlas nehmen. Bar ihm am Neujahrsabend Bittore wie eine Weftalt ans ftarfen, vergangenen Beiten ericbienen, fo brangte bas Bilb, bas bie Bachmullerin bot, noch mehr zu foldem Bergleiche. Eugen faß im Dunfel hinter bem Tifche und betrachtete bie Frau, die vom Abendftrabl ber Wintersonne ber burch bie Scheiben brang wie von golbenem Duftstrom umfloffen, gleich einem auf Goldgrund gemalten Bilbe ericbien. Gie faß auf einem Stuble ohne Lebne und ihre Saltung mar feft aufrecht, bas volle Untlig mit feinen bunteln braunen Mugen und ber fleinen feinflügeligen Rafe, die fleine Sand, die ben Faben aus bem Boden jog, ber auffallend fleine Fuß, ber fich im Tatte auf bem Rabe bewegte, Alles bas ließ Die ehemale ichlanke Gestalt abnen. Ein ftiller Kriebe mar über bas gange Befen ausgegoffen, ein Friede, ber mehr in fich bineinlebte ale nach Mugen barftellen mochte. Bittore fab gang bein Bater abnlich, nur bas bunfelbraune Muge ber Mutter hatte fie geerbt. Much bie Bachmullerin betrachtete eine furge Beile ben Gingetretenen, ibre Sand bielt unbewegt ben Kaden und ibr Ruft rubte ftill an bem Rabe, bann beugte fie fich fonell nieber, feste bas Rab mit ber linten Sand in Bewegung und fpann emfig weiter.

Eugen fonnte und wollte fich feine Rechenschaft bavon geben, was ihn ploglich bier so wohlig anmuthete; trop feines heißen Berlangens wunschte er nur, daß biese fanste Ruhe, in der man nichts vernahm als das Schuuren bes Rades und das Picken der Wanduhr, noch lange fortdauern möge.

Best borte man ben Schlag ber Drescher aus ber Scheune und bie Bachmusterin brach bas Schweigen, indem sie Eugen bantte, bag er ihrem Bunsche nachgesommen sei; er muffe zwei Menschen bessen.

So hatte also Lipp in feiner immer feder werbenben Laune Engen betrogen, nicht Bittore hatte nach ihm geschieft, sonbern bie Bachmullerin, bie jest fragte:

"Ihr kennet die Geschichte von meinem Willi und bes Pfarrers Abelheib?"

"Rein, ich hab euch, wie wir uns zum erftenmal gesehen haben, gesagt: ich erfundige mich bei Riemanden nach eurem Saufe als bei euch selbst."

"Run, bie Sache ift fury bie: bie Abelheib war immer bei uns und fie hat meinen Billi

gern befommen und er fie. Das mar ben Pfarrereleuten nicht recht und une auch nicht. Die Abelheib ift eine Schmarmerin, wie's fo Biele giebt; weil fie gern im Rubftall fich einmal umfieht, meint fie eine Bauerin werben gu tonnen ; fie mare fdwerlich gludlich geworben. Pfarrereleute maren noch mehr bagegen; ibr Rind an einen Bauern geben, bas mar' ja fcredlich. Der Pfarrer ift ber Cobn eines Schreinere, aber wenn er Cobne batt', ba mar feine Red' bavon, bag er einen bavon Sandwerfer werben liefe ober feine Tochter einem folden gebe. Bie fie erzogen werben, fonnen fie auch nicht mehr berunter und bas ift ber Punft, warum wie ich mein', bas Berrenwesen fo überband nimmt; ift einmal eines berauf, fo mag's nicht mehr herunter."

Eugen ftant hocherfreut auf. Das mar ja aus bem Mittelpuufte feiner Weltbetrachtung beraus gesprochen. Die Bachmullerin sah ihn ftarr an und nur um etwas zu sagen, bemerfte er:

"Es geht wol auch hierin, bag man aus Armuth Besen brennt; zum Beamtenwesen braucht man kein wirkliches Besitzthum."

"Gut, bag mein Mann bas nicht bort, ber wird über nichte grimmzorniger, ale wenn man

fagt: Alles hat zwei Seiten. Er hat's im Sprüchwort: Die Beamtenfinder muffen wie es heißt Etwas werden und nur ein Angestellter ift Etwas, jeder Andere ift Richts."

"Die Abelheid," feste Eugen bingu, "ift ein gutes Befen und gutraulich."

"Natürlich, gegen ben Lehrer kann sie das wol sein, da ist sie wie eine Prinzessin gegen ben Kammerdiener, der kann nie nach ihr trachten." Plöhlich hielt die Bachmüllerin inne und fuhr dann rasch fort:

"Ich will's furz machen. Die Abelheib ift Knall und Fall zu der Schwester der Pfarrerin nach der Stadt than worden. Unterbessen ist die Revolution kommen und mein Willi ist nach holstein und bort gestorben. Icht fagt die Abelbeit zu meiner Bittore, sie sei seht fagt die Abelbeit zu meiner Bittore, sie sei sent gesten hat, nach Afrika zu gehen; sie habe einmal geliebt und sei jest bereit eine Ehe ohne Liebe einzugehen. Das ist grundschet mit allem Firlesanz, den man drum macht. Das darf man nie. Aber ich glaub auch, daß es bei der Abelseid nicht wahr ist; sie hat den Bistar gern und war im Stand wie der Vernhard zum Tort sich zu verheirathen. Zest sagt mir die Pfarrerin, daß der

Bifar ben Berlobungering, ben er mitgebracht bat, um fich vor allen Jumuthungen und Berfuchungen sicher zu ftellen, abgelegt hat und ich
mußt' mich schlecht auf die Menschen verstehen,
wenn er nicht auch die Abelbeid gern hat, aber
er fann nicht einig mit sich werden. Bon uns
fann feines die Sache flar machen, bas muffet
jest ihr, drum hab ich euch rusen saften."

Die Mighelligfeit, bie zwischen ihm und bem Bifar sich aufgethan hatte, mar jest Engen boppelt leid. Er versprach indeß sein Mögliches und fragte nach Bittore.

"Beil's jest so kalt ift brischt man jest am besten ben Kleejamen," sagte bie Bachmullerin, "und bie Bittore hat sich's nicht vehmen laffen, noch bas leste mit anszuberschen. Sie sagt immer, es sei ihr nie wohler, als wenn sie so recht mub sei. Sie muß sich bazu zwingen, wenn sie spinnen soll."

"Bas? Da fomm ich grab recht, ba geht's ja über mich loe," fagte bie ploglich eintretenbe Bittore. "Berr Lehrer, ba ift ein Brief an euch, ber Lipp hat ihn hergebracht. Der Brief riecht wie bie Apothef, ber muß aus einem Kranfenzimmer fommen."

Eros feines Mergere über Lipp, ber nun

ben zweiten Schelmenstreich vollführte, mußte Eugen lächeln über bie Deutung, bie Bittore ben parfümirten Briefen Theorofa's gab, beren er feit seiner Rudtehr fast täglich erhielt. Er erbrach bas übermäßig große Abelssiegel unb fand ein dreibogiges wie immer mit blauer Dinte geschriebenes Schreiben, bas er schnell überflog und bann rubig zu sich stedte. Die Mutter hatte während bessen Bittore von bem Eingeleiteten unterrichtet und als Eugen diese wegen ihrer Berlegenheit bei ber Arbeitehredigt nedte, ging sie nicht darauf ein, sondern sagte:

"Machet jest nur schnell, bag ber Missionar bie Abelheid nicht friegt. Bogu braucht er die heiden befehren? Benn sie brav sind, wird's Bott eins fein, ob sie ihn Lulu ober Gott heißen. Benn ber Missionar eine Frau will, soll er sich ein bekehrtes heidenmable nehmen."

"Du bift ein heibenmadle," fchalt bie Mutter, "fes bich und fpinn', nein, bu follft die Rechnungen bort fchreiben, bie ber Bater bir hingelegt hat."

"Ja, fcreibet, ich will euch belfen," rief Eugen.

"So lang ihr ba feid, wird fein' Feber angerührt," entgegnete Bittore, "und mir gittern noch bie Sant' vom Drefchen. Komm bu lieber Strohfad," fchloß fie fingend und faßte bas Spinnrad.

Als Eugen von ber Bachmuble wegging, fühlte er sich wie neu belebt, trogbem er fein Liebeswort von Bittore vernommen; er hatte heute bie Bachmullerin neu kennen gefernt und wie er sich hineintraumte in biese haustichkeit und sein schwankendes Gein ihn ausschreit, erhob er sich über sich selbst und eine Stinume in ihm rief: Freue bich, einem Bolke anzugehören, bas solche Menschen in stiller Berborgenheit in sich schießt.

## fünfzehntes Kapitel.

Es batte fich porausfagen laffen, mas mir iest aus Erfahrung miffen, bag Theorofa eine immer bereite und ausführliche Brieffdreiberin war, fie fdrieb auch leichter und fluffiger ale fie fprach; benn bei ber mundlichen Rebe ftodte und errothete fie oft ohne erfichtlichen Grund und balf fid mit einem ausbrudevollen Aufblid, mit einem feften Bufammenpreffen ibrer feinen langlichen Banbe. Gie berichtete Engen ausführlich und oft taglich über alle Ginleitungen, bie fie für ibn getroffen; alle Menfchen, die fie fprach, waren "lieb, niedlich ober bergig," ein Rind bieß immer ein "fußes Rind". Dabei verfolgte fie aber ihren Plan mit fluger Befonnenbeit, fie wendete fich felten an bie einflugreichen Manner felbft, fondern an beren Frauen, Mutter und Tochter und bei ihren folennen Raffee's wußte fie manche Staatsgeschafte mit einzubroden.

War es Eugen zuwider, bag er bie rufige Fortsegung seines Lebens nur einer Begnadigung verbanten sollte, so mar es ihm noch mehr entgegen, fie auf folde Beife vermittelt zu feben. Er fonnte Theorofa nicht wehren und mußte fich babei noch ehrlich gefteben, bag er ibr eigentlich nicht webren wollte. Er batte es einmal ausgesprochen, bag fich nicht leicht Jemand rein aus einem Allgemeingebanten gu einer That bringt, bas mar auf neue Beife an ibm gur Babrbeit geworben; bie Liebe hielt ihn fest in feinem jegigen Sein und es erfchien ihm ale Pflicht gegen Bittore, mas ju feiner Lebensbefreiung bienen mochte, minbeftens gemabren gu laffen. Aber liebte ibn Bittore benn? Etwas von bem alten Stolze feiner bevorzugten Stellung regte fich in ihm und es ericbien emporent, ja unmoglich, bağ ein Mulleretochterlein feiner Bewerbung abhold fein tonne; er tampfte in gewaltigem Ringen biefen Uebermuth nieder und eroberte bafur bie belle Buverficht, nur burch fich felbft bas "ftrablaugige Dabden" ju gewinnen.

Dennoch ichrieb er Theorofa, fie moge ihre Bemuhung barauf wenden, bag feine Angelegenbeit noch einmal aufgenommen und vor bas neuerrichtete Schwurgericht gebracht werbe.

Lipp erhielt eine ftrenge Burechtweisung, er ließ fich aber ben icharfen Bant gerne gefallen, benn er mertte barans, bag bie Sache mit Bittore noch nicht entschieden sein muffe; "benn," sagte er klug zu feinem Kameraben und Gunftlinge Bigit, bem verrätherischen Knechte bes Kirchbauern, "wer seines Schases froh und gewiß ist, ber kann gar nicht so bos sein, bie Sache steht also noch im weiten Feld; aber heut hab ich's gemerkt, bag mein herr bie hunde nicht mit Bratwursten anbindet."

Bigil rieth bem Lipp, er möge sich einmal einen von ben "wohlichmedenben Briefen" verfchaffen, bann werbe er Alles beutlich sehen Lipp gab bem Bersucher eine gesunde Maulichelle und erklärte ihm, baß er seinen herrn nie betrügen würde, so lang er ihm vertraue. Bigis schien biese Zurechtweisung gar nicht übel zu nehmen und wie entschuldigend seite Lipp hinzu, sein herr verbrenne jedesmal die Briefe, wenn er sie gelesen babe.

"Dann verlier' einmal einen," rieth Bigil. Lipp hatte geschwiegen und barum hatte er heute aus innerer Angst ben Brief so schnell nach ber Bachmuble getragen. Es war ihm jest eigentlich lieb, burch bie strenge Zurechtweisung bie Strase für seine bosen Gebanken erhalten zu haben.

Eugen batte ben Bifar aufgefucht. In ber

Annahme, daß ein Kampf mit sich selber biesen so reizdar und hestig gemacht habe, erklärte er sein aufrichtiges Bedauern über ihr Zerwürsnig und bot zuerst die hand zur Berschnung. Der Bikar faste die dargereichte Hand, ohne den Oruck zu erwiedern. Als Eugen offen die Mittheilung der Bachmüllerin vordrachte, verzogen sich die Mienen des Bikars verdrießlich, er lehnte jede fremde Einmischung ab, da er schon mit sich allein einig werde, er danste dann halb spöttisch dem "Herrn Lehrer," wobei er dieses Wort so die Eugen wohl merkte, nicht sowohl der Fremde wurde zurückgewiesen, sondern der Mann der untergeordneten Stellung.

Ware ber Bifar vielleicht geschmeibig und erfreut gewesen, wenn er gewußt hatte, bag ein Graf für ibn freiwerbe?

Die Menichen wiffen faum mehr, wieviel unnatürliche Berkehrtheiten trop aller philosophiichen Systeme ihnen in die Seele gewachsen find.

Eugen wurde aber milber gestimmt, ba er jest aus einzelnen Aruferungen bes Bifars wahrnahm, in weichem Kampfe biefer mit sich felbst war; seine wissenschaftliche Leberzeugung stand im Widerspruche mit ben Glaubenssatungen; so lange er noch lebig und für sich allein war,

fühlte er sich minder bewegt, weil ihm der Mustritt aus seinem Umte offen fland; jest da er ein Familiendssein darauf gründen wollte, war ihm diese getraunte Freiheit genommen. Er sprach nun wiederholt davon, daß sich die Freigesinnten nicht aus der Kirche herausdrängen laffen durften. Eugen fühlte sich nicht befugt, ihn aus dieser Selbsberubigung ausgurütteln. Es giedt erlösende Entschlüsse, die als eine geiftige Erfüllung jener Sage von der unbestedten Empfängnis nur aus dem innersten und eigenen Sein geboren werden fönnen . . . .

Der Bitar ichien bas Schweigen Eugens anders zu beuten und es befundete sich ein ichoner Feuereifer in ber Mahnung, die er an Eugen richtete, um ihn auf ben "Beg bes herrn" zu suhren. Offenbar suchte er sich auch bamit bie Ergebniffe seines innern Kampses klar vor Augen zu ftellen.

Ein Saatsorn, das erstarrt unter leichter Erbenhülle ruft, wird vom Sturme, ber die harrenben Segel schwellt, auf feinem Tluge ploglich erwedt. Eugen fühlte eine Frage, die vom Bergessen überbedt war, wieder erregt. Schon in Rötsbaufen hatte Deeger darauf hingewiesen, daß eine höhere Einigung der verschiedenen Culturftufen innerhalb ber Bolfer in ber Religion ihre Bollenbung und Beihe finden muffe.

"Ich weiß," sagte Eugen, "wir sollten uns ber Weltgeschichte unterordnen, die Thatsache watten lassen, daß nicht umsonst auf allen Bergen und in allen Thalen hohe hauser stehen und von heiligen Ramen und Empfindungen ertönen. Das Urewige hierin muß sich herausschälen lassen und ben Berhullungen und wir sollten und nicht mit wissenschaftlicher Selbsweisheit von der Gesammtheit isoliren. Kann ich aber die Confequenzen meines Denfens jum Schweigen bringen wenn ich es auch möchte um der Einigung der Menschicht willen Rann ich innehalten, resigniren vor jener Grenze, wo die Resignation des Denfens eintritt?"

"Nein, so lange Sie glauben, baburch weniger als die Wahrheit zu haben. Sie muffen Ihre Selbstweisheit aber nicht ber Einigung mit ber Menschheit, sondern ber Einigung mit Gott opfern. Sie muffen erfennen, daß Sie erft jest ber Wahrheit theilhaftig werben, ftatt wie Sie glauben, etwas davon abzugeben. So lange Sie ben benkenden Geift für souveran halten, find die Gebildeten die Menschheit, qualitativ wenn auch nicht quantitativ, und burfen sich der Allgemein-

heit nicht fügen. Rommt aber bie Wahrheit nicht aus uns, sondern über uns, bann konnen wir uns nicht mehr isoliren."

Der Bifar erffatte nun noch ausführlich, wie Derjenige, ber oben auf ber Leiter siehe, ber unteren Stufen nicht mehr bedarf, sie aber zum heraussommen nöthig hatte; er forberte Engen auf, vorerst zu glauben, baß bie "Bibel bie geoffenbarte Natur" sei und er werbe dann Alles in ihr sinden; zulest schloß er, daß die reine Ibee als solche nie werde ersaßt werden können, sie musse sich siede nie werde ersaßt werden können, sie musse sied siede nie werde ersaßt werden können, sie musse sied siede nie werde ersaßt werden können, sie musse sied siede nie bei bet wird lebendig als Ibee, Freundschaft und liebe sind für und nur da im Freunde und in der Gesiebten und so auch die Ibee Gottes nur in der personlischen Erscheinung des Herrn."

Die hohere Uneinheit, beren sie jest so beutlich inne wurden, loste die niedere personliche zwischen ben beiden Mannern. Es giebt Regionen der Besprechung, wo der Geist zum Geiste spricht, alles Individuelle sich ablöst und wenn man dann wieder der Besonderheit gewahr wird, sie friedich aufnimmt. Eugen erklarte, daß er Riemanden and der Beruhigung ausschen wolle, in der er mit dem einmal Unerkennbaren abgeschlossen babe.

Trogbem bie Bangen ber beiben Manner heiß erglubten, trennten fie fich, wie man ein Buch fremben Inhaltes gur Seite legt. —

Mit ber nun raich erfolgenden Berlobung bes Bifars, die besonder in der Bachmühle freudigen Widerhall erregte, wurde noch eine andere verfündet; es schien fast, als ob eine allgemeine heirathsfust in das Dorf eingezogen wäre. Schnörfel hatte durch Begünstigung und Berwendung bes Baldfönigs die erledigte einträgliche Schusstelle in Trenzlingen erhalten und zwei Tage darauf war er Bräutigam mit des Kirchbauern Sabine. Er verfündete Eugen vorschmlich von dem beträchtschen heirathsgute, das er befäme und setze selfsspotitisch hinzu: "Alte Liebe hat Gold im Munde."

Eugen magte es nicht, jum Gludwunsche nach bes Rirchbauern Saus ju geben. Er hatte von vielen Seiten vernommen, bag besondered burch seine Sinneigung jur Bachmuble bie Rirchbauerin seine bitterfte Feindin geworden war; sie war es besonders, die wegen der Jagbluft Eugens einen farm im Dorfe machte und allersei Spottereien über ben geschenften Jund verbreitete. Benn sich auch Eugen nicht baran tehrte, gab er boch seine hinneigung zu bem "herrenver-

gnugen" fortan auf. Außerbem fonnte fich bie Feinbicaft ber Rirchbauerin jest minber bemertlich machen, benn feit ber Berlobung Bernbarbe war fie an bas ichmerghafte Rrantenlager gebannt. Die leute, Die fich jest vor ihrer Allgemalt ficher glaubten, fpottelten über fie und bebaupteten. fie habe aus Freude, bag ihr Sufchel Baldfonigin wurde, mit ihrem franfen Suge in ber Stube umbergetangt und fei bann halbtobt niebergefallen. Jebenfalls mar bie minber glangenbe Berlobung Cabinens ein Zeichen, bag fie ihr Saus beftellen wollte; ber Chriftine verbleibt bas Stammaut und bagu finbet fich leicht ein Mann. Die lofen Reben, Die fich jest icon über bie Rirchbauerin laut machten, fonnten vielleicht als Borgeichen gelten, was einft nach ihrem Tobe geicheben murbe.

Die Kirchduerin hat wohl gewußt, baß Biele, die ihr hulbigten, dieß nicht in Wahrheit, noch viel weniger in Liebe thaten, aber sie war wie alle herrscher: sie begnügen sich mit bem Machtbewußtsein, das die Menschen bestimmt, ihnen zu lieb zu heucheln; das ift Unerkennung genug.

Ale Eugen bieß gegen bie Bachmullerin außerte, schwieg fie wie jedesmal, wenn von ber

Rirchbauerin bie Rebe mar. hier ichien ein Gebeimniß zu walten.

Wie die Freude und neu erblübendes Leben im Dorfe sich aufthat, so blieb auch Traner und Tob nicht aus. Aronauers Anni starb. Hatte man dies auch längst erwartet, so war doch dia allgemeine Betrübnis nicht mitver schaft. Das Rusele und die Mutter Marcile's, die noch den frischen Kummer der Bergantung in der Seele hatte und ihn jest lant ausweinen sonnte, jammerten so übermäßig hinter der Bahre und klagten so jammervoll, wie ihnen ihr Engel gestorben sein das man sie zum Schweigen bringen uniste. Erst sest ersuhr man, wie still thatenreich die Berstorbene gewaltet hatte.

"Ihr muffet ben Kronauer jest getrenlicher heimfuchen," sagte Bittore, die auffallend rasch getröstet schien zu Eugen am Abend, "ihr werdet immer mehr gewahr werden, was das für ein grundbraver Mann ist. Er hat so herzlich sachen können, grad so wie ihr, jest ist's bei ihm vorbei aus ewig; thuet's mir zu lieb und besinchet ihn täglich."

"Gud gu lieb?" fragte Gugen.

"Ich mein', glaubet was ich fag, ich bin nicht flubirt, ihr burfet meine Worte nicht fo genau nehmen."



Eugen versprach willig, er sah klar in dieß wundersam bewegte Serz, das frei und ohne Beben die schwer errungenen Ergebnisse eines eitesen innern Kampses sestellett. Daß sie gerade ihn zum Tröster Kronauers bestellte und nicht den Bisar, mit dem sie jest durch Abelheid mehr befreundet war, galt ihm als sichere Bürgschaft einer besondern Jutrauslichseit, und daß sie dechlunken bergliche Lachen Kronauers für ewig verstummt hielt, mußte als Gewährschaft getten, daß sie jeglichen Gedanken an den Besis des nunmehr Kreigewordenen in sich ausgemerzt hatte.

Es war eine eigenthümliche Aufgabe, in biefer lichten Freudigfeit seiner Seele der tröftende Beistand eines zum Tode Betrübten zu sein. Die stolische Kraft Kronauers bedurfte aber einer Stütze und Eugen schaute bewundernd auf, als er sand, daß der Schwerbetroffene nicht nur bereit war auf allgemeine Betrachtungen einzugeben, sondern daß er solche selbst anregte. Die Juffande des Baterlandes waren es vor Allem, die ihn zu bewegen schienen. Das brennende Beuer auf dem Heerbe soll den Blisstrah aus den Wolfen anziehen, so war es als ob die schmerzbrennende Seele neue Anziehungsfraft für den allgemeinen Jammer habe.

Eugen und Kronauer hatten sich vorgenommen, nichts über die vaterländischen Zustände
zu sprechen, aber unwillfürlich geriethen sie
darein; denn es giebt feinen tiefern Aufchfuß, der nicht alsbald vor der Trauerfammer
flünde. Kronauer flagte über die surchtbaren
Schmerzen, die das Baterland noch zu bestehen habe, bis es nur zur einsachen Gesundheit gelange.

"Ich glaube ohne einen gewaltfrästigen herrscher nicht an die deutsche Einheit" sagte er einmal, "Sie wissen, ich frage stets, was ist der Mensch und nicht was sollte er sein. Die Deutschen waren nie einig und sind es nirgends. Ich erhielt dieser Tage Briese von einem Freunde aus Amerika, er schreicht mir, daß auch dort nichts uneiniger sei als die Deutschen, und aus England hören wir, daß nicht einmal die Emigration einig ist und keinen Führer und Bertreter anerkennt, wie die Emigrationen anderer Böller. Die Revolutionen werden dei uns immer am Mangel an Disciplin schieren. Niemand will einen Kührer gelten sassen und fich ihm unterordnen."

Eugen glaubte, baß Kronauer fich nur ausfpreche um eine Widerlegung feiner Unficht gu erhalten. Wenn auch rudfichtevoll fur ben Schwerbetroffenen feste er boch mit aller Entschiedenheit feinen Wiberfpruch auseinander, worauf Kronauer lächelnd erwiederte:

"Die beutsche Einheit ift ein Aberglaube und für jeden Aberglauben ift auch Fanatismus da. Unser Unglud ift, daß wir zu poetisch sind. Die ganze Bewegung war lebendig gewordener hockeller nit hochebler rheitorischer Blumenpolitis, der hold ber Paulsfriche war eine Schiller'sche Rachgeburt, ein Posa der Zweite."

Auf die Entgegnung Eugens, wie ein Grundfester darin fag, daß sie Säupter der Altliberalen zu schnell zu Ministern der Wintesstaaten
machen ließen und damit den Bewegungen die
Kührer genommen und durch Bertrauensdamme
aufgehalten wurden, so daß man jest die ganze
Revolution leugnen könne, erklärte Kronauer
ausschlichticher als es sonst seine Art war, daß
der Deutsche überhaupt nichts weiter thun könne,
als sich in sich vervollkommnen und sich mit
allen Echten erfüllen.

Sest gelangten Eugen und Kronauer gu bem Ursprunge ihrer Scheibung. Eugen erachtete ja gerade die Opferung, bas siete Ausströmen ber Lebensfraft fur Andere als die Aufgabe bes Menichen und barum ftand er ja ohne Bagen auf feinem ausgesesten Poften.

Kronauer bagegen behauptete, bag man für Andere nur insoweit wirfen burfe, ale eben die hingebung, die Ausbreitung der Kraft jur Bervollfommnung unserer selbst nothwendig sei.

"Man muß ben Muth haben," fagte er, "sich jum höhern Egoismus zu bekennen, ber eigentlich bas Echte ift; ber Einzelne ift nicht ber Menschheit wegen, bie Nenschheit ift um bes Einzelnen willen ba. Wer sich in sich vollenbet, erfüllt ben 3weck ber Nenschheit. Der Einsame ift bie Welt."

Eine endlich offen ju Tage liegende Berschiede Erquickung wie die Erfenntnis der harmonischen Erquickung wie die Erfenntnis der harmonischen Einigung. Feiert bei biefer die Einheit bes Menichenthums ein Fest, das als Accord die Seelen durchtont, so liegt in der Bahrnehmung der Grundverschiedenheiten ein gewisses Frohgefühl der Fülle alles Dafeins, die ein jedes Besen seinen Bestimmung vollenden heißt. Die Bersöhnung schließt darum oft eine tiefere Freude auf, als der nie gebrochene Friede der Liebe, weil sie zugleich ein Sieg über das wielebe, weil sie zugleich ein Sieg über das wi-

berfirebende Berg ift, bas bie Liebe nur in fich aufnimmt, fich felbft erfüllend.

Eugen und Kronauer wurden von jest an erft wahre Freunde und jede Begegnung in gleichen Bestrebungen wurde gur neuen Freude; benn jeder ersannte die Wahrheit seines Strebens darin auf's Neue, daß der Andre, von fremdem Ausgangspunfte fommend, demfelben Ziele zugewendet war. So selbstgewiß ein Mensch auch sei, ein gefundener Gleichstang mit Anderen erhöht seine Zwersicht. Wo zwei Menschen in Weden zu Menschen die ich wei der gewenderen Geiste beisammen sind, ist die echte heitige Gemeinde.

Ein alter Plan, ber schon bei ber ersten Handreichung besprochen war, wurde sest ausgesührt. Eugen las mit Kronauer in ben Abendfunden Tacitus römisch historien. Die marmorförnige Kraft und ebenmäßige haltung bes Römers übte einen beschwichtigenben und klärenden Einsluß, so daß Eugen oft, wenn er spät in der Nacht vom Schlosse beimtehrte, sich nach bes Tages Mühen neuerfrästigt fühlte.

Leo hatte sich feit bem Tobe feiner Schwägerin gang bei feinem Bruber angesiedelt und flubirte bei biesem emsig bie Landwirthschaft. Go oft er Eugen begegnete, hatte er ein gapnefletschendes Lacheln und eine gewiffe übertriebene Soflichfeit. Eugen ließ ibn feines Beges gieben.

Rur wenige Bochen batte fich Gugen bem Benuffe bingegeben, ber ibm aus bem Lefen bes Romers entquollen war und icon begann er fich Bormurfe ju machen, bag er nun boch bem Egoismus verfalle. Das felbftifche Erfullen mit fernab liegenben Erfenntniffen ericbien ibm ale folder, er wollte ja nicht fich angeboren, fonbern mit aller Lebensfraft feinen Ditmeniden. 216 er foldes gegen Rronauer außerte, erflarte biefer, bag er burch ben Unterricht feines Brubers auch wieber auf einen alten Plan fomme; er wolle eine Aderbaufdule errichten, Gobne bemittelter Bauern und auch unbemittelte Rnechte ju gandwirthen ber neuen Zeit beranbilben, bie ein Sabr lang bei ibm bleiben mußten, um im Binter theoretifch und im Commer wefentlich practifd unterrichtet zu werben. Go lange Raibl bier war, babe er nicht an bie Ausführung geben fonnen, im nachften Commer folle nun biefe in Gemeinschaft mit Eugen begonnen werben. Eugen war gang gludfelig mit biefem Bebanten und empfant eine bobe Ehrerbietung vor bem Manne, ber offen geftanb, bag er aus feinem Schmerze beraus nach einer erlofenben That griff um bie Setbstverzehrung nicht auffommen zu laffen. Während die beiben Freunde nun den Lefprelan entwarfen, drängte Eugen stürmisch, schon diesen Winter zu beginnen und als Kronauer die Unthunstighteit nachwies, beharrte Eugen mindestens auf seinem Borsate, daß noch jest, wenn schon der Winter zu Ende ging, abwechselnd bald der eine, bald der andere Borträge für die Erwachsenen halten solle. Die Borträge des Missonars hatten stets eine aufmerksam Zuhörerschaft gehabt, es galt den Versuch ein Gleiches für nähere Unliegen zu gewinnen.

Da jest gerade das Schwurgericht das Dorf beschäftigte, wollte Engen jum erften Bortrage Geschichte und Einrichtung desselben nehmen. Kronauer war nicht abgeneigt, Acerbauchemie vorzutragen, zumal er sich in vollsthumlicher Lehrweise üben und prüsen wolle.

Sier zeigte fich nun in offenkundiger Weife, bag bie Freunde einig gur felben That die Sand ausstreden tonnten, wenn fie aber nach ben Beweggrunden forichten, waren diefelben verschieden.

Eugen freute fich, einen Erfat für bas wieder entzogene Bereinsrecht zu haben, mahrend Kronauer entgegenhielt: "Die Bolfevereine waren boch nur eine bewußte ober unbewußte Tau-

schung. Es waren stets nur Wenige, die eigentlich die Beschüffe bestimmten und dem Bolke
den Spaß machten, darüber abstimmen zu durfen.
Freilich liegt in dieser Selbsthätigseit etwas Belebendes, wie in den Responsorien der Kirche,
die Menschen hören ganz anders zu, wenn sie
zulest und sei es nur durch Ja oder Rein ihre
Meinung abzeben sonnen. Es ist aber zut, daß
das Bolt wisse, daß es noch von einigen höhergestellten zu lernen hat."

Eugen hielt furz seine Ansicht entgegen, aber als surchtete er ben so erwünschten Plan zu zerftoren, hielt er sich zunächt an die Bent and iest ben Erfolg wie die Beweggrunde babingestellt.

Bemerkenswerth waren bie Widersprüche, die sich, wenn auch nur von außen, diesem Unternehmen entgegenstellten. Kronauer forderte auch ben Bifar zur Mitwirtung aus, aber diese, sonst zu Jeglichen bereitwillig und eifrig, lehnte entschieden ab; er brachte wieder jenen schwer zu lösenben Widerspruch zu Tag, ob sich eine ochte Bolfsbildung in unsreien Juftanden pflanzen ließe, oder ob sie erst in der errungenen Freiseit natürlich gedeihe. Eugen vertrat die erftere, aber der Wifar sprach sich davon los, indem er

Bayerische Staatsbibliothek München hingufeste: "Es wird zuviel auf bem Bolfe herumgeturnt und wir brauchen überhaupt eber robuste Gewaltmenschen, beren Gefühle nicht auf ber Orechsclbant geschnigelt find."

Leo bagegen, ber von ber Sache borte, behauptete ernftlich:

"Es ift vollfommen gleichgultig ob ber Baueremann glaubt, ber Mond fei so groß wie eine Suppenschuffel ober ob er seine wirfliche Geftalt fennt, im nothwendigen Leben ber Menschen andert bas nichts."

Unerwartet bagegen war ber Biberfpruch bes Bachmullers, ber gang gornig breinfuhr:

"Wenn ihr ber gangen Welt einen Profeffor in ben Ropf fett, bann fallt Alles auseinander wie eine ichlechtgebundene Garbe."

Kronauer ereiferte sich hier wie sonst wenn ber Bachmüller alles Dumme mit Professor betiteste; er suchte seinem Freunde star zu machen, wie traurig diese Berachtung aller Bitdung sei. Eugen stellte sich jedoch auf Seite bes Bachmüllers und ertsarte, daß in der Berachtung bes Prosessorenthums ein richtiges Gesübl läge; die Hochweisen, bie jedes Ding allseitig, prismatisch betrachten, haben die Ration an den Rand bes Untergangs gebracht; wir brauchen

einseitige Menfchen, elementarifche Raturen Die bie Bufunft herbeiführen.

Der Bachmuller hatte Eugen nur halb verftanten, bennoch begriff er es nicht, bag er ihn tropbem bekehren wollte, ba es sich hier um etwas ganz Anderes handle; bie Menschen mußten geeignet sein, nicht nur bie neue Welt herauszuführen, sondern auch zu gestalten.

"Thu nicht mit. Berbet icon feben: aus gebratenen Giern tommen teine Subner; fieh ruhig wie ber Löffel im Brei," ichloß ber Bachmuller und blieb bei feinem Entschlusse.

In der unaufhörlichen Arbeit, ber fich nun Eugen verpflichtet fab, fühlte er fich boch flets wie von Schwingen getragen. Bar ja Alles über ihn gefommen, ein alleitiger Beruf und eine fernfrische eichenbuftige Liebe. Oft war's ihm als tönnte er nicht Alles fassen und boch süblite er wieder seine Lebenstraft verdoppelt.

Bei Bittore war er heiterer als je, er suchte fie nicht mehr wie sonst ju ausssührlichen Reben gu reigen, er glaubte jeht zu verstehen, warum sie fein Bedurfnis bazu hatte; sie führte oft ab, wenn er im Sprechen über Befannte und ihre Gemuthsart Alles bis auf ben letten Salt aussafern wollte, sie nahm feine Neben nur fpruchweise auf und sagte einst, er habe ce getroffen, da er bemerfte, sie uehme immer nur ein Korn und fliege damit davon. Das Unausgesprochene im Besen Bittore's, das sich nicht in Borten, sondern nur in ihrer sansten Kreunblichkeit und ungezwungenen Rube kundgab, war wohlthuender als alle noch so schimmernden Seelenaußerungen.

Der Bachmüller, ber bei ben öfteren Befuchen Eugens unwirsch und brummig war,
schien ruhiger zu werben, es war ja ganz beutlich, bag bie Beiden nichts miteinander hatten;
man bemerste in feinem eine Unruhe, und in
ber That, wer sie so beisammen sah, mochte
glauben, Bruder und Schwester zu sehen, so
geruhig war ihr Berhalten. Bittore war hocherfreut, bag Eugen und Kronauer nicht nur
Freunde geworden, sondern jest auch an Einem
Berfe arbeiteten; sie bat Eugen, ob er nicht
auch etwas von Schiller habe, bas sie lesen
fönne, wobei sie bemerste:

"Seit ber Bernhard bas vorgelesen hat, ift mir's boch immer, ale wenn ich auf einem hoben Berge bei größer gewachsenen Menschen auf Besuch gewesen mare."

Dennoch ging Eugen nicht auf bas Ber-

langen Bittore's ein. Wollte er biefe in sich feste Ratur keiner Schwankung aussegen, ober sollte ihr höherer Ausblick einst nur sein Werk sein, er war sich bessen nicht klar und hatte mit Bittore manch heitern Streit über feine Weigerung.

Bei der ersten Borlesung, die Eugen hielt, war das ganze Dorf seine Juhörerschaft und Muss war des Todes voll, nur Kronauer bemerkte auf dem Heimvege: "Seie sind zu schönzeistig, zu poetlich. Wir müssen unser Bolf an trodenes, nüchternes Denken gewöhnen wie die Engländer. Sie werden mir wahrscheinlich auch widersprechen, aber uneine Behauptung ist doch wahr: man neunt und die phisopopische Nation, aber unser eigentliches Bolf ist das mindest denkräftige von allen gebildeten Völstern, es sast nur in der Vildersprache."

Roch in einer andern bemerkenewerthen Beziehung zeigte fich bie Berfchiebenheit ber beiben Manner.

Kronauer hielt einen Bortrag über die Bebeutung bes Salzes für bas Gebeißen alles Lebens und begann mit Geschief in der Einleitung barzuthun, baß die Aufhebung der Salzsteuer im Frühling 48 eine der erften und tiesliegendsten Anforderungen war; zulest aber ging Alles auf sein Lieblingsthema hinaus. Er sah in der Kartosselsaule nicht ein Strafgericht Gottes, sondern ließ sie als einen Fingerzeig der Natür gelten, daß wir den Andan der Frucht, die von allen pflanzlichen Nahrungsmitteln am wenigsten stießschlich ist, zwiel bevorzugt hätten. "Erbsen und Bohnen," rief Kronauer jest plösklich und Alles lachte; er sagte nun, daß er die Wirtung dieser Worte gewußt habe und legte saßlich alle Gründe dar, die für vermehrten Andau von Erbsen und Bohnen in die Brache einstanden.

Mis Kronaner mit Eugen nach Saufe ging, fagte er:

"Die Hauptsache sind die praktischen Erfolge. Man muß überzengen, wo man nicht befehlen kann. Man muß den Leuten die falsche Deinung von den lateinischen Bauern benehmen. Die Richts gesternt haben, nenuen sich Praktiser und ichelten die jenigen, welche etwas zu viel gesernt haben, hohle Theoretiser. Der Gedanke, das Boss zu bilden, hat etwas Unmuthendes, aber wenn man die Einzelnen kennt, erscheint es semisch unbedeunten, sich Muhe zu geben, damit der Michel und der Peter über das und jenes richtig dente."

Eugen fand gerade hierin seine besondere Freude und ihm tag noch eine eigenthümliche Erquickung darin, in einem vergeffenen Winkelder Belt die volle Krast seines Denkens auszubreiten. Wie es bei allen sogenannten Coalitionen verschiedener Parteien geht, zeigte sich hier im Reinen bei jedem Schritte die Berschiedenheit, die indest dem einmal Begonnenen keinen Eintrag that.

Der Bachmüller nedte bei jebem Zufammentreffen feinen Freund, ber aus Erbfen und Bohnen ein neues ftartes Menfchengeschlecht prophezeihe.

Die Ernennung ber Geschworenen kam in's Dorf, nur ber Kirchbauer und Schäuster-David waren erforen worben; selbst ber monarchisch gesinnte Kronauer wurde ausgeschieden. Eugen erbat sich's vom Schultseiß, bem Kirchbauer die Sire verkünden zu dürfen. Als er eben nach langer Zeit wieder zum erstenmale die Schwelle bes Kirchbauern betrat, kam die Bachmüllerin aus ber Thure.

"Sie bier?" fragte Eugen erftaunt.

"Ja," erwiederte die Bachmüllerin, "die arme Frau kommt nicht mehr auf und da hat sie mich noch um Berzeihung bitten wollen, weil sie mich einmal schwer gekränkt hat. Ich hab mich ungern bazu entschloffen, aber mein Mann bat mir auch bazu gerathen."

"Und Bittore nicht?"

"Nein, sie ist streng, aber ich kann ihr nicht ganz Unrecht geben, sie sagt: Auf bem Todtenbett um Berzeihung bitten, bas ist nichts, da thut man's nur sich zu lieb; man muß abbitten, wenn man noch gesund ist, wo man's auch wieder gut machen kann. Run wahr ist's, aber mir ist's boch sest auch leicht, die die Kirchbäuerin in Frieden aus der Welt scheidet."

In Gedanken über das herbe Wesen Bittore's, das aber im Grunde boch nur ein gerechtes war, ging Eugen in die Stube. Der Kirchbauer saß in dem großen Lehnstul und weinte, der Pfarrer fand neben ihm, mehrere Frauen gingen aus und ein nach der Kammer.

"Bas wollet ihr?" fragte ber Rirchbauer barich ben Gintretenben.

"Ich hab' euch nur sagen wollen, daß ihr gum Geschworenen ernannt feib."

Der Rirchbauer wischte fich fcnell bie Thranen ab und sein Antlig erheiterte fich.

"Das wird meine Frau freuen," sagte er und ging nach ber Kammer. Bon brinnen borte man jest einen Ruf: "Gottlob! Mein Suichel ift Balbfonigin und mein Mann ift Geschworener! Mein Mann ift geschworener Richter!"

Eine stumme Pause trat ein. Man horte in ber Rammer ein Ruden und nach einer Beile kanten die Frauen heraus und sagten, die Rirchbäuerin sei gestorben . . . .

Trog bes fturmischen Thauwetters, bas alle Bergwege saft grundlos machte, famen die Menschen boch fturmentgegen mit brennenben Bangen von allen Seiten herbei, um ber Kirchbauerin bie letzte Ehre zu erweisen. Solch einen unabssehbaren Leichenzug wollte man seit Menschengebenken im Dorfe nicht gesehen haben.

Bei bem heimgange vom Begrabniffe hörte man nur Klagen über ben Tod ber Kirchbäuerin und eitel Rühmens von ihr. Es war Allen, als fehlte ein gewohntes Wahrzeichen, als fehlte ber Thurm im Dorfe.

Sie hatte bie Menschen in ihrem Leben wiel tyrannistrt, aber in jeder bedeutenden Kraft liegt etwas so. Bewältigendes, daß man ihre tyrannische Erscheinung, wenn sie vorüber ift, vergift und nur die ibeale Kraft von ihr in Erinnerung bleibt.

## Sechzehntes Kapitel.

"Ich bin frei! Ich bin frei!" rief eines Tages ber eintretenbe Bartelma und als Eugen freudig erflaunt Glud wunschte, lachte ber Dick so gezwungen larmend, bag ihn Eugen mismuthig um Rube verweisen mußte, worauf Bartelma berichtete, baß ihm fein herr gefündigt habe und schloß:

"Ich biete nun nach Offern bie Raiferfrone uber mich aus und suche mir einen neuen herrn, mein Theil Bolfssouveranetat ift zu haben."

Eugen fühlte sich von solder in Berwahrlosung sich wälzenden Lustigkeit angewidert, er
wollte mit Bartelinä überlegen, wie ihm ein
neuer Dienst zu verschaffen sei, aber dieser wollte
nichts davon wissen, er schalt sich nur selbst einen
Philister, daß er die gesetzte Zeit noch ausharre
und sprach verworren davon, daß er auch noch
einen Fuchs zu ersagen habe.

Bartelma hatte ben wunderlichen Egoismus vieler in ber Gelbstgerftorung begriffenen Menichen, bag fie einen andern jum Mitwiffer ihres Unheils machen, ohne sich von ihm helfen lassen zu wollen; sie wollen nichts als mittheilen, einen Theil ihrer Last ablegen, fümmern sich wenig darum, wie sehr das ben andern bedrücke und rennen dann sast noch muthwilliger in ihr Berberben. So traurig dieser Gedanke war, Eugen suchte in ihm eine Tröstung, daß er dem Bartelma nicht nachgehen konnte in die Niederung, in die er sich flürzte.

Mis jest ber Lehrer von Alsfelb fam und zu Gevatter bat bei seinem neugebornen Sohne, lehnte Eugen mit ben Worten ab:

"Ich stehe schon mehr als genug zu Gevatter." Indem er jest aufgählte, wie vielerlei Berpflichtungen er sich auserlegt habe, ward er erst inne, baß er sich zu viel ausgeburdet hatte, zumal er noch täglich an der Befähigung zu seinem Beruse arbeiten mußte.

Der Lehrer von Alefeld außerte sein Gefühl getäuschter Erwartung in spöttischem Zorne und Eugen gewahrte, daß er wieder in seinen alten Kehler verfallen war, indem er da, wo eine treundliche Bitte ihm nahte, nicht alebald und entschieden verweigern konnte. Er wollte fortan, wie ihm einst die Bachmüllerin gerathen hatte, "ben Muth haben, Rein zu sagen."

Roch seinen lesten Bortrag hielt er über bie geologische Beschaffenheit ber Landschaft, wobei er bie Entstehungsgeschichte ber Erbe einsocht, und von nun an sollte wieder all sein Denken und Thun vornehmlich der Schule gewidmet sein.

Die Erfahrungen, bie Gugen und Rronauer bei ibren Bortragen gemacht batten, maren nicht febr ermuthigent. Rronauer ichergte barüber, baß fich bie Bauern jest ale rationelle Canbwirthe betrachten, weil fie von foblenfaurem Ammoniaf fprechen fonnen; überhaupt zeigte fich, befondere bei ben Sungeren, Bernbegierigen, ein loggeriffenes Aufnehmen einzelner Worte und Sabe, mit benen fie jest pruntend um fich marfen und Mande natürlich auch Spott tricben. Diefes fonnte aber fo wenig irre machen ale jenes Saften an Gingelnem. Gin außerliches Aufnehmen und Wichtigthun mit Ungewohntem ift ja fo oft bie erfte Entfaltung bes Bilbungetriebes; in ibr Berharren bringt Gegiertheit und ben lacherlich bunten Mufput mit Frembem. Lebrenbe und Bernenbe mußten in Bufunft ben Weg finben, um ben Inhalt bes Denfens und Beobachtens in feiner fluffigen, Jebem fich affimilirenben Birflichfeit und nicht in ber erstarrten Form einer Rebeweise aufzunehmen.

Eugen und Kronauer waren entschloffen, bies Biel im Auge zu behalten.

Im Gemeinderath war Eugen fast wie von selbst, nachdem er die Ortsverbaltniffe fannte, jum natürlichen Obmann geworden; der Schultbeig verstand es, ihm in der Regel den Bortrag über die zu verhandelnden Gegenstände und bie Leitung berselben zuzuscheieben, so daß die Gemeindeangehörigen mit ihren Anliegen zu Eugen famen, bevor sie zum Schultheiß gingen.

In der Bachmusse fuchte und fand Eugen seine Erholung von der anftrengenden Schusarbeit und von dem Mismuthe, den es ihm verursachte, da er erfennen mußte, wie umgewandelt die Menschen waren, wenn er jest die übergreisende Berfügung über seine Zeit entschieden abschnte. Als er dieses setztere Bittore klagte, sagte sie:

"Co ift es immer, zuerst halten sich bie Leute für unwerth, wenn man sich für sie abarbeitet und sie sagen bas auch; gleich barauf aber verlangen sie's als Schulbigfeit und sind bos wenn man's nicht thut. herr Lehrer, ich muß euch noch etwas sagen."

"Rur frei heraus," ermunterte Eugen, ba Bittore ploglich ftodte, und nun fortfuhr:

"Erstich burset ihr ben Bartelma nicht so bruderander mit euch sein lassen. Er hat sich in eurer Kranspeit wacker gezeigt, das bleibt, aber er richtet auch gern an aus anderer Leute hafen, und seht ift er in's Bersumpen gerathen, daß ihr ihn ein für allemal lausen lassen mußt. Warum schmunzelt ihr jest? Saget's, was ist?" Eugen sonnte nicht erklären, wie ihm dieses leidenschaftliche Wahren seiner Ehre als vollgültiger Beweis der Liebe Bittore's galt, er saate ablenkend:

"Auf erftlich folgt ein 3weites."

"Das ift ber Lipp."

"Gegen ben burft ihr nichts fagen, ber hat euch gern," icherzte Eugen.

"Dummes Zeug," wehrte Bittore unwillig, "ihr muffet bem Lipp verbieten, baß er mit bem Bigil Kamerabschaft hat. — Der Bigil hat uns bestohlen, hat meinen Bater in's Gefängniß bracht, ber barf nicht in euer haus fommen."

"Ich hab bem Lipp nichts zu verbieten und zu befehlen, er ift eigentlich nicht in meinem Dienft, er ift halb und halb mein Ramerad."

"Salb und halb, das ift nichts; entweder ihr habt gu befehlen ober ihr habt nicht und es ift Alles guter Wille was ber Lipp mag. Ich feb' aber ichon, ihr lachet mich heut nur aus. Was habt ihr jest wieder zu lachen? Das muß ich wiffen."

"Man merkt an euch die vermögliche Bauerntochter."

"Das hat mir die Kirchbauerin nicht nachsagen können, daß ich mir darauf was einbilbe."

"Ich meine bas auch nicht. 3hr wollet baburch nur in Allem entschiedene Berhaltniffe: Dienen ober nicht bienen."

"Ja, bas will ich auch und bas ift für beibe Theile gut und währhaft. Mit wem Lipp tönnet ihr seben, wie ist, auf die Weise fort- fommet, aber ber Bigil, ber muß froh sein, bag man ihn frei herumlaufen läßt, ber barf über keine ehrliche Schwelle."

Eugen unterließ es nicht, Bittore wegen ihrer herbheit gur Rebe gu flellen. Dhne irgend einen Binfesabvofaten in einem beschönigenden Gebanken gu hulfe gu rufen, geftand fie fonell:

"Ihr habt recht, ich hab zuviel gesagt, so arg mein ich's nicht."

Diese fchnelle Bereitwilligfeit jum Biberrufe verbluffte Eugen, wenn er gleich nicht bie Ehrlichfeit bes herzens verfannte, bas feinen

Unftand nahm, frifdweg einen Fehl zu befennen. Mle er nun aber weiter in Bittore brang und fie überhaupt ju größerer Milbe ftimmen wollte, gewahrte er eine unbeugfame Strenge. wußte und wollte nichts von bem feinfühligen Aufnehmen ber Diffethater, jumal folder, bie in fortgefetter Bosbaftigfeit fich vergangen batten. Wegen bie Rirchbauerin zumal blieb fie, trogbem fie jest todt mar, in ibrem alten Urtheile. Gugen fuchte nicht mehr an biefer Festigfeit zu rutteln, er fühlte felbit einen Salt in biefer faulenhaften Unerichütterlichfeit ber Begriffe, Die Saft und Liebe noch nicht in einen Alles begütigenben bumanen Brei veridmimmen läßt. Nur auf feften Sittlichfeite - Normen wird fich eine neue gefunde Belt erheben. Das mar es ja, mas er fo oft ben parfumirten gaftern ber pornehmen Belt gegenüber empfunden batte. Er fühlte, wie er im Befen Bittore's bie Ergangung feiner felbft finde. Gine Demuth, wie er fie noch nie einer Frau gegenüber gefannt batte, erfüllte fein Berg, und mare bas nicht gu bofifch und altfranfifch und bier gewiß am unrechten Drte ericbienen, er mare gern vor Bittore auf bie Knice gefunten. Bittore lachte über ibn, als er fie fo wie anbetend betrachtete, fie fagte, fie habe geglaubt, er wolle sie bekehren und jest sei er auf einmal so still.

Eugen konnte nicht antworten und Bittore war nicht ber Art einen angeregten Gegenstanb bis in seinen letzen Verschluß zu versolgen; sie fragte Eugen, ob er die Kinder jest schon ordentlich zur Prüfung berrichte und erhielt hierüber aussührlichen Bescheib.

Der Winter begann allmälig zu sinken. Es war Eugen trot alles bunten Treibens als wäre er vorübergegangen wie eine einzige ftischelle Binternacht. Er ging jest wieder vor Beginn der Schule hinaus in's Feld, geleitet von Schathauser, der wie des Pfarvers heftor zum Spielzeug der Kinder geworden war. In der Schule ging es rührig her, Alles rüftete sich zur sommenden heerschau.

Es war am lesten Februar, der Schnee war von den Feldern gewichen und lag nur noch in Graben und an den Naimen, da und dort rief eine Lerche wie freudigdang jene Doppetfone, die sie vernehmen lassen, wenn sie sich aufschwingen wollen. Eugen horchte auf und jest schwirte eine Lerche über ihm hoch in die Luft und sang ihr schmetternd Lied. Der Frühling ist da! Der Frühling ist da! rief es in Eugen und namen-

tofes Entzuden hob feine Bruft. Wenn er nur einen Menschen hatte, bem er es jest sagen könnte, wie gludlich er ift; er begegnete wol Manchem, aber er wagte nicht, ihnen zu verfünden, baß bie Lüfte singen: bie Erbe ift wieder erstanden! — Stille haltend sprach er in sich: Und bie Liebe ift eingezogen in bein herz und jeder Sang eines Bogels ift nur Wiederthall beines Jubels. Bum erstenmale ift's Frühling worden . . .

"Ich weiß was du jest benfit," sagte ploslich Bartelmä, der hinter ihm fant, "du bist ein Poet und wünscheft dir jest Flügel und eine Lerchenkehle. Ich wünsch' mir ganz anderes." "Was?"

"Benn's Frühjahr wird, ba hab ich doppelt ben Bunsch, viel Geld, recht viel Geld zu haben, um frei mit permanenter Tabalspfeise in die Belt voll Birthshäuser hinein zu lutschieren. Wo Geld ift, ist der Teufel, aber wo feins ist, sind zwei. Hörlt du bort ben Finf auf dem Baum? Der hat seinen alten Schlag nicht verlernt, der Finf ist der Student unter den Bögeln, morgen gest der März an und da tommen mir auch wieder meine alten Gedansen. Die früheren hellen Märztriebe an der deutschen Siche sind verhotzt, es mufsen frischere fommen.

Was? Ein huhn im Topfe für Jeben und nur Sonntags wie jener alte König gewollt hat, bas ist viel zu wenig; jeder majorenne Mann im Staate muß fünstig sein Reitpferd haben, bas ihm der Staat pust und sättert."

"Der Staat?" lachte Eugen, "ja wohl, ber fann Alles."

"Du verstehst nichts von der socialen Frage,"
entgegnete Bartelmä. "Aber ich hab von was
anderm reden wollen. Ich bin dir nachgelaufen.
Du sollst mir dein Gewehr und deinen hund
leisen, ich will auch einmal auf die Jagd. Du
brauchst nichts davon wissen. Meine Alssecher,
Holzmacher haben mich à la chasse eingeladen,
das sind Staatsserle."

"Bilbern bie jest ?"

"Per se. Das Bolf hat einmal Bildpret gefressen, die Bauergaumen wissen, wie hochabelige Hasen und monarchische Bode auf der Junge schmeden und das vergist man nie. Du weißt ja, mir hat das Gleichnis vom Kaidl wohlgefallen, daß dieser Geschmad das beste Erinnerungszeichen ist, besser wie er gesagt hat, als alle historischen Ohrseigen, die die Schuljugend Europa's — das ist das deutsche Bols — bei sedem großen Ereignis besommt, damit es

bas Datum nicht vergist. Der Raibl hat's prophezeit, bag bas Bolf bas genoffene Bilb nicht vergeffen wirb."

"Bildpret verdaut sich am schnellsten," gab Eugen scherzend zurud. Ale Bartelma jest an ber Bachmühle nochmals um die Baffe bat, schlug er ihm rundweg sein Berlangen ab und da er jest Bittore am Fenfter bemerste, eilte er rasch davon und ließ Bartelma stehen. "Du wirst das Rächstemal auch gehenst, du verdammter Aristofrat," brülte noch Bartelma dem Beggeeilten nach.

Ueber'm Berge fam ploglich in bunfler Botte ein Schnecfturm herangebrauft, so bag selbst bie Raben, die fich jest ben Menschemwohnungen zuwendeten, nur mubfam sich hindurcharbeiteten. Berflummt war jest ber schüchterne Lerchensang braugen und bie Frublingsluft im herzen unseres Banberers.

Sat sich die Daseinsfreude zu früh herausgewagt und muffen noch erstarrende Sturme die Erde heimsuchen, bevor sie sich eines erneuten Lebens freuen darf? Es ersterben Lerchen, die dem lodenden Blide der Sonne zu früh vertraut, aber der Frühling bleibt nicht aus und ift er da, beller Sang umzieht ihn und in Freude begraben find bie verfunkenen zu frub vertrauenden Boten. —

In dem Geiste der Kinder war ein knospenquellendes Frühlingssprossen, das wie Eugen hoffte unabhängig sein sollte von Wind und Better, und wie er im Genügen seines Wirfens und Empfindens sich fühlte, erkannte er, daß er den Kindern jest mehr war, als je; denn ein in sich erfülltes Dasein strömt wie von selbst seine Kraft in andere über, der Zufriedene vollführt seine Pflicht am nachbrudlichsten; Eugen war zufrieden in der ursprünglichten Bedeutung bes Wortes. Der unverhofft wieder eingetretene Winter störte seine innere Luft nicht.

Wenn er jest im Felbe umherftreifte, freute er fich bes Windfturmes, ber die Knospen aufruttelt, bie Wurgeln wedt und tiefer einsenft.

In ben Frageftunden, die er jest fo oft als thunlich im Freien abhielt, lenfte er die Forschung der Kinder auf das Naturleben. Einft, es hatte in der Nacht fill geriefelt und an den blätterlosen Zweigen hingen gligernde Regenervopsen, war Eugen mit den Kindern hinausgezogen und freute sich ihrer hellen Luft, über die beie Lerchen hinschwirten, die beim ersten warmen Sonnenstrahl sich wieder ausmachten; die Staare



waren icon in großen Alugen ba, und ber Rabe fag frachgend auf bem ichmelgenben Schneefelbe. Ein fonft ichweigfamer Rnabe, bes Rramer Maier's Rarl fragte: "Berr Lebrer, mober fennt bas Berchenmannden fein Berchenweibchen, es fieht boch eine aus, wie bas andere ?" Eugen nahm ben Rnaben an ber Sand und fagte ibm: "Das weiß man nicht." Er fonnte und wollte nicht, wie bas gewöhnlich geschicht, bas Tauschwort Naturtrieb fur bas Geheimnig unterschieben. Er icheute fich überhaupt nicht zu befennen: Das weiß ich nicht, ober auch: Das muß ich in Buchern nachichlagen. Gein Unfeben bei ben Rinbern litt baburch feinesweges und er fanb ben Grundfat fo vieler lebrer falich, bag man ben Rinbern wie ein allwiffenber Gott ericheinen muffe. Er batte noch immer Renntniffe genug, um feine beucheln ju brauchen. Unter freiwilliger Buborericaft Bieler erffarte er bem Rarl. wie bie Thiere bie Belt gang anbere feben ale wir, wie ben Inseften mit ibren vielen Mugen, bem Pferbe mit ber Tapetenhaut im Auge Alles wol andere ericbeine. - Die fich freiwillig um ben Fragenben geschaart hatten, borten mit gefpannter Aufmertfamteit und Eugen bedauerte, bag biefe erziehliche Magregel fich fo felten anwenden ließe; denn die Meniden nehmen viel leichter etwas in sich auf, das nicht unmittelbar an sie gerichtet ist und das ihnen zufällig zusliggt. Das aber erkannte Eugen auch, wie es vielsach nur Redensart ist, daß man die Naturwissenschaften zum hauptgegenstande des Unterrichtes in der Schule machen tonne; die Fortpflanzung ift die wesentliche Geschichte von Pflanze und Ehier, die dem Kinde nicht zu beuten ist.

"herr Lehrer," fragte im Rachhausegehen bes Schmieds Chriftian, "warum giebt's benn feine Rube und Gaule ober Rebe und Schafe, bie so grun sind wie Ackerseld und Baum, ober so blau wie ber himmel?"

"Die heuschreden find fo grun wie Gras," lachte ber Sandculotte und Eugen erffarte, bag es von ben Blattaffern an immer höhere und feinere Organisationen gebe, bie auch in ben Farben ihre Mannichfaltigfeit und Selbftändigfeit befundeten.

Raturlich fehlte es auch nicht an rein albernen und finnlofen Fragen, aber biefe bienten meift gur Erhöhung ber allgemeinen Beiterfeit.

Wenn bann Eugen allein ging, war es ihm, als ob er thauige Luft tränke; er wandelte einst im ersten sprossenreichen warmen Frübregen und fuhlte mit Feld und Wiese wie bas jum Leben erwacht. Er mochte gerne so fort wandern, weit, weit, und wieder fiill fteben wie ein Baum.

"Ihr sehet ja aus wie der Frühling," sagte eines Morgens das Rusele, das ihm satt sebes mal begegnete mit einem Topse voll Kaffeelag, ben es aus dem Pfarrhause holte und dann vor Nachhausegehen das erste Grün für seine Ziege sammelte. Zest hatte es das Rusele besonders auf Reffeln abgelehen, die es abtochte und als Frühlingskur seiner Ziege gab. "Die Ressen find dach auch zu was gut," sagte das Rusele bies erklärend unserm Wanderer.

Eugen hatte ein neues Mittel zur Besestigung ber Ordnung in der Schule gesunden. Es galt als Lohn für Fleis und Sittsamseit, wer ihm beim Umarbeiten seines Gartens, der noch von Kaidl's Zeiten her verwahrlost war, helsen durfte. Im ganzen Dorfe herrschte Freude und Lob, daß die Kinder noch nie so gern in die Schule gegangen seien als jest. Eugen ersuhr das wieder durch lipp und als auch Bittore solches bestätigte, war er voll Jubel.

"habt ihr die Rinder ichon gang vorbereitet für bie Prufung?" fragte Bittore.

Bie braufen eben nochmale ein Schnee fiel, bie Biefen maren icon grun, Schoffe und Triebe hatten fich an allen 3meigen aufgethan und bie Umfel batte icon gefungen, fo mar es Eugen jest ploglich, ale ob all feine belle Freude wieder verschneit mare. Er geftand Bittore, bag ibm por ber Prufung bange, er babe barin noch gar feine Uebung. Bittore rebete ibm ernft gu Bemiffen, wie weit gefehlt bas fei, fich und ben Rindern allerlei ju gestatten und bas Rothigfte barüber ju verfaumen. Eugen entgegnete, bag bie Rinber geiftig gewedter feien ale Biele, wenn fie auch in ber ordnungemäßigen Prufung fclecht besteben murben, wie er poraus miffe. Bittore ließ bas gelten, forberte aber um fo entschiedener , bag man fich fo ftelle , bag einem Niemand mas anhaben fonne.

"Biffet ihr was?" spottete Bittore julegt, "übermorgen ist hochzeit im Lamm in Roth-hausen, bes Schaffer-Davids Marie heirachet ben Megger Philipp. Es geht jest in einem hin, eure Schulprufung fällt bin und her schlech aus, wie ihr saget, ihr könntet euch noch einen freien Tag machen und zur hochzeit nach Roth-hausen geben."

Bum erftenmale tehrte Eugen migmuthig



aus ber Bachmuble beim, er glaubte in bem Befen Bittore's eine Beidranftheit ju finden; fie batte fein Gefühl für ben Bonnebuft einer freien in fich befriedigten Thatigfeit, Die nicht nach amtlichen Zeugniffen und Anerkennungen von außen fragte; bie Gaulenreihe ber feften Begriffe , bie er ihr einft jugefdrieben, vermanbelte fich jest in einen burren Baun, ber einen burftigen Ruggarten umbegte. Er nahm fich vor, Bittore anderes ju beweifen ale er ausgefprochen batte. Dit einer Saft, Die Die Rinder ftugig machte, raumte er alles nicht ftreng Planmaffige weg und balb glaubte er ben Triumph ju erreichen, balb marb er mit Rummer feines Mangels an ben gewöhnlichen Sandhaben inne. Balb erfannte er aber auch, bag nicht eine Befdranktheit, fonbern ebles Pflichtgefühl aus Bittore gesprochen babe. Er fuchte Bittore nach einer gangen Boche angeftrengter Arbeit auf . und wollte ibr Abbitte thun fur bas Unrecht, bas er innerlich gegen fie begangen, aber fie lachte fo ichelmifch und wußte fo viel von ber Sochzeit in Rothbaufen ju ergablen, bag er gar nicht zu Borte fam.

Eines Morgens wurde er feltsam überrascht. Deeger tam und sagte, bag er mehrere Tage hier bleibe, um bie Rinder zur Prüfung einzuüben. Eugen war voll Freude und Dankes, aber er bemerkte auch an Deeger ein auffallendes neckiiches Lächeln. Endlich erklärte Deeger, daß er zwar selbst baran gedacht habe, dem Freunde zu helsen, daß er aber eigentlich von Bittore, die zur Hochzeit in Röthhausen war, dazu ausgesorbert worden sei.

Eugen fiel Deeger um ben hals. Bittore hatte nie ein Liebeswort zu ihm gesprochen, sie sprach in Thaten. "Ich habe Freundschaft und Liebe," rief Eugen vollen herzens, "die Freiheit muß mir werben!"

## Siebzehntes Kapitel.

Mit dem Freunde jest gemeinschaftlich arbeiten, war nicht minder erquidend, als mit ihm im Morgenthau in die ergrünende Flur hinausswandern und am Abend im traulichen Kreise in der Bachmubse sigen. Eugen sprach gegen Bittore kein Dankeswort aus, aber sie mochte seine Empsindung für ihre That verstehen, da er sagte, wie glüdlich er sich durch die Anwesenheit und Beihilse des Freundes fühle; Vittore schlug bei biesem Ausspruche nur Einmal den Blid auf gegen Eugen. Sie war und blieb das ftrahlaugige Madden.

Deeger hatte seine volle Freude an der Liebe Eugens und Vittore's, aber er sprach mit dieser, die zum offenkundigen Zeugniß ihrer Liebe jest besonders zutraulich gegen ihn war, nie von dem Freunde und enthielt sich überhaupt seder fördernden Bermittlung; denn ihm schien nicht nur die außergewöhnliche Lage Eugens ein tieses Bangen einzustößen, er war auch zart und besonnen genug, zu wissen, daß jeder Einblick eines

Dritten, so sehr er auch gewünscht werben mag, boch leicht etwas Anfrembenbes gurudfäßt. Er hörte ben fturmischen Jubel Eugenst ftets gelassen und wortlos an und nur wenn es galt etwas in bem Wefen Bittore's aufguffären, ließ er sich zu Worten brangen. So sagte er einmal:

"Bundre bich nicht, daß Bittore jedes Liebeswort, jede Empfindungsäußerung vermeidet; ein Bauernmaden fpricht nicht gern von Liebe. Bei Bittore ift noch ein Außergewöhnliches, sie hat schon einmal geliebt, hat reise Lebenserfahrungen, da spricht man nicht gern von Gefühlen."

"Ich fomme mir neben ihr oft findisch vor. Sie erscheint mir überhaupt viel reifer als ich."

"Das ist fie nicht, sie ist nur thatfeller, heimischer in bestimmtem Lebensfreis. Solche Menschen scheinen gegenüber ben in Gebanken Lebenben reifer, sie sind es aber nicht. Du wirft siets sinden, wie sehr Dittore kiehst. Es ift mir aber ein Zeugnis beiner innigen und wahrhaften Liebe, daß du bich geringer achteft, als du berechtigt bist."

"Mich verlangt zu wiffen," fagte Eugen plöglich abspringent und in eine feltsame Ge-

bankenverbindung übergebend, "wie sie es aufnehmen wird, wenn ich ihr erklären werde, wer ich bin und bas muß ich und balb."

"Bittore bat ein forreftes Denten," ent-

"Korreftes Denfen," wiederholte Eugen, "bu haft's getroffen." Das Bort brang ihm wunderbar ju Sinne und Deeger fuhr fort:

"Sie wird, wie ich glaube, beine Stanbeshobeit als gang bebeutungstos anfeben. Du mußt aber babei bleiben, fo lange bu nicht vollfommen frei bift, sie burch fein ausgesprochenes Wort an bich zu binben. Es ift schon mehr als genug an bem bereits Geschehenen."

Ein Mensch in flammenber Begeisterung begreift ben nichternen Kaltblütigen faum. So sehr es auch Eugen hatte beruhigen und zufriedenftellen sollen, daß Bittore seinem ehemaligen Stande gar keine Bedeutung beilegen wurde, er sand diese Erwartung boch nicht willsommen; er hatte sich's als einen Triumph seiner Liebe gedacht, einen pochgeschätzten Lebensschmuck ihr zu Küßen zu legen, er hatte sich gewünsicht, noch wiel mehr zu sein, um Alles für sie opfern zu können. Aus diesen Gedanken - Widersprüchen beraus, sagte er setzt nach langem Berstummen:

"Ich bin doch noch verdorben, es liegen scheinbar erftorbene Wurzeln im Gemuthe, die man nicht ahnt."

Deeger forschte nie nach Rathselworten, er betrachtete sie als ungehört und erwiederte auch jest nichts. Eugen mußte für sich allein den noch nicht völlig getilgten hochmuth seines Standes niederfämpsen.

Auf ben Felbgangen breitete Gugen fein innerftes Bedankentreiben aus, gleichwie bie Baume jest ihren vollen Bluthenichmud erfoloffen; ber unmittelbare Beruf, Die Biffen= fchaft, bas Freiheiteftreben und bie Liebe, Alles ichwirrte über bie grunenbe Erbe bin und bolte fich feine Rabrung. Eugen tonnte fich eines Beildens freuen und gleich barauf bie Betrachtung baran fnupfen, bag biefes Blumden barum fo buftereich ift, weil es fruh und fo verborgen blubt, bag feine Biene baran nafden fann; er fonnte fich uber "bie Agenten in ber Ratur." bie Rafer, luftig machen und fich mit ben Staaren freuen, benen ber verhafte frifche Maulwurfebugel beerd und gebedter Tifch mar; er fonnte in ber Rleeausfaat, bie man jest unter Roggen und Fruhgerfte mifchte, eine bedeutsame Schulmethobe finden und gleich barauf wieber fich felbft verspotten, bag Mles, mas er ichaue fich in Pestaloggi verwandle und die grunenden Stauten zu winfenden Schulbateln murben.

Mit traurigem Scherze rief er einmal: "Alles Raturleben baut fich aus ber Grundform ber Belle auf und baber haben gewiß bie Berren ber Belt gelernt, bas junge Freiheitsftreben in bas Bellengefangnig ju fperren." Gleich barauf fagte er aber wieber: "Goethe als Demofrat wiber Willen bat und gelehrt: Die Blume ift auch nur ein Blatt, wir aber fagen boch fest: Die Blatter find auch Blumen." Bor einem Bluthenbaum ftebend rief er: "Da broben fteht bie neue Beltgeschichte. Dort mo jest an ben 3meigen bie Bluthen fint, fommen bas nachfte Jahr feine, in ben Achfeln ber Blatter porbifben fich bie Reime ber nachjabrigen. Go ift's and in ber Menfcheit, es fommen andere Gefchlechter baran. D Welt, wie bift bu fo reich." Goldes und noch viel taufenberlei fprach er bin in bie frublingebelle Luft und Deeger ichien fich beffen ftill zu freuen und brudte manchmal ben Urm bes Freundes fefter an fich.

Am letten Tage vor feiner Abreife verwandelte fich Deeger in ben Schulinspector und ließ Eugen gang genau bie Prufung abhalten. Es ging, wenn auch nicht ohne Sinderniffe, boch ziemlich fertig von ftatten, und Deeger nickte bejahend als Eugen beim Abichiebe fagte:

"Die Gefahr ift noch nicht vorbei, aber ich fühle mich ihr gewaffnet. Dante bir felber."

Auf ben Samftag vor bem weißen Sonntag, ber biesmal erft Enbe Aprile war, hatte ber Infpeftor bie Prufung anberaumt.

Ein jammervolles heulen am Prüfungsmorgen wectte Eugen. Lipp hatte ben Schathaufer eingesperrt, bamit ihn ber Inspettor nicht zu Gesichte bekame und abschaffe. Eugen wußte ein besseres Bersted, er schidte ben hund nach ber Bachmuble, wo er gern blieb.

Auf acht Uhr war ber Beginn ber Prüfung angesett. Eugen hatte bie Kinder schon um sieben sich einsinden lassen, wie Deeger angeordnet hatte und daran war wohlgethan; benn lange wor der anderaumten Zeit sand sich der Inspettor im Geleit des Pfarrers und Bisars und eines Theils des Gemeinderathes ein. Der Lehrer von Alsseld sied hinter ihnen. Auch Ettern und erwachsene Geschwister sammetten sich und gingen ab und zu. Eugen war selber erstaunt, wie leicht Bietes von statten ging und sprang über die Stodungen sed hinweg. Der

Infpeftor aber lich bas nicht fo leicht gefcheben und wußte bie Luden und Dangel fenntlich aufzuweisen. Eugen ließ fich baburch nicht irre machen und begann jeden neuen Begenftand mit ungebrochenem Duth, ber nun auch auf bie Rinder überging, Die wie eine geworfene Schwabron icon völlig alle Buverficht verlieren wollten und felbft bas mas fie wirtlich innehatten, nur mubiam bervorftotterten. Im Dittag wieberbolte fich ber officielle Schweiß und am Schluffe, nachbem ber Infpeftor gur Chrfurcht vor Gott und bem Surften ermahnt und bie Rinder entlaffen hatte, murbe Eugen vor ben Berfammelten bedeutet, bag bie Prufung nur eine mittelmäßige fei und man fich funftig eines beffern von ibm erwarte. Go ichmerghaft biefe Meugerung fein mußte, fie murbe raich wieber gelindert, ba ber Gemeinderath auf die Frage, ob er etwas gegen ben Echrer und fein Betragen porzubringen babe, einstimmig verneinte mit bem Bufage, es fei Jebermann "rechtichaffen gufrieben" mit ibm.

D! es ist boch schwer, mehr als sich vorahnen läßt, in ber hingebung an bie Welt steil in die hand Anderer gegeben zu sein, bie innere Sicherheit und bie Haltung nach außen stets von ber Gerechtigkeit und bem Wohlwollen An-

berer abhängig zu wissen. Wie ganz andere find bie gestellt, die egoistisch in sich leben . . . .

Mle es bereits bammerte, ging Gugen nach ber Bachmuble. In bem blubenben Flieber im Garten fang bie Nachtigall und bort vom Berge rauschte bell ber Balbbach und flopfte raich bie Duble. Ja, bier wohnt die Liebe und bie in fich gefchloffene Thatigfeit. Eugen ftanb wieber an ber Stelle, wo er am erften Abend gefeffen und er fab bantenb binauf nach bem Saufe, benn bier fant er bie Stute gur Ausbauer in feinem Berufe; er zweifelte febr, ob er um bee allgemeinen Bebantens willen batte ausbarren fonnen. Wenn jest Bittore fam, er batte alle Schranten gerriffen und batte von ibren Lippen Seligfeit und Friede getrunten. Die Nachtigall fang immer wonniger, aber Bittore war nirgenbe ju finden. Er ging binauf in bie Stube, bie Badmüllerin war allein, fie gludwunichte ibm und ale er bies ablebnte, fagte fie:

"Sehet ibr, es lohnt fich Alles auf ber Weft. Daß ihr bem Bifar beigeftanden feib, bas trägt jest feine Frucht. Der Bifar hat überall heilig versichert, bag eure Kinber bas befte Zeugniß verbienen; sie feien nicht nach ber Schnur abgerichtet, aber aufgehellter als bie in

ben meisten Schulen. Des Mareile's Mutter hat's mir berichtet und ihr geltet jest im Dorfe mehr als ber Inspektor. Freuet euch nur rechtschaffen."

Die Bachmullerin niete wohlgefällig, ba Eugen fagte, baß ihm bie Freude eine doppelte fei, ba er sie von ihr befame.

"Bo ift die Bittore?" fragte er jest. Sie follte die Genossin seiner Freude sein, war sie ja der Ursprung; wieviel missicher ware es ergangen ohne ihre Beihülse.

"Die Bittore ift im Stall, sie hat sich's nicht nehmen laffen und ift die gange Racht bort gewesen, ihre Lieblingsfuh, die Umsel, hat heut Racht gefalbt und jest giebt sie ihr warme Tranke, sie nimmt sie sonst von Niemanden. 3ch höre meine Bittore die Stiege herauffommen."

Bon unsichtbarer hand öffnete sich bie Thure und schloß sich wieder. Schabhauser sprang herein, hupfte an feinem herrn empor und legte bann seinen Ropf auf bessen Schooß und blidte so wehmuthig auf, als brudte er ben Schmenz aus, daß er nicht Alles wiedersagen könne, was Bittore mit ihm gesprochen. Als jest diese seiber eintrat, rannte er ihr entgegen. Es gab viel zu erzählen und Bittore schung bas Auge

nicht nieber, fondern ichaute Eugen fest an ale er sagte, er verdanke bas Sauptfächliche einem guten Geifte, ber fur ihn geforgt habe.

Draugen lag beller Monbenfchein und bie Rachtigallentone flangen immer lieblicher. Gugen febnte fich barnach, Bittore allein ju fprechen; er lachelte innerlich über ben gludlichen Musweg ben er fant, indem er ben Bunich ausfprach, bas neugeborene rubmreiche Ralbchen gu feben. Bittore ftand auf, aber auch bie Mutter ging mit; es burfte fich jedoch ber Umfel Riemand nabern ale Bittore. Bor bem Bienenbaufe fant bann Bittore ftill und erzählte mit Freude, wie gut fie ibre volfreichen Stode überwintert habe, fie habe bas lettemal im August gezeidelt \*) und bas fei beffer ale im Berbft, weil fich ba bie Bienen noch sammeln fonnen mas fie brauchen, und fo babe fie biefen Winter bas Ruttern erspart; fie zeigte bann mit befonberer Freude bas fogenannte Ragenfraut, bas fie bort gepflangt hatte, bas im Frühling querft blubt und für bie Bienen ein mahrer Schmaus ift. 218 Eugen feine Untenntnig in ber Bienenaucht gestand, erflarte ibm Bittore ichnell bie

<sup>\*)</sup> Bonigernte gehalten.

Saupethatigfeiten burch bas ganze Jahr und versprach ihm einen Borschwarm zu geben, wenn er sich anlegen wolle, "freilich," septe sie hinzu, ist der Schulgarten nicht besonders geschickt dazu, hier ist's bester, wo bie Weiden sind und bas ganze Jahr allerlei Blumen auffommen."

Bie gefprachfam war jest Bittore, fie, die fonft nur zu abgebrochener Rebe zu bringen war; fie fprach noch inner fein Liebeswort, aber in diesem Darlegen ihrer Lieblingsthätigfeiten war mehr als jede Gefühlsäußerung. Wol auch aus dieser innern Anwendung erwiederte Eugen:

"Bie die Bienen aus blubendem Reps und Biden reichen Honig faugen, wo die Besiger nur funftiges Del und Futter darin sebeu, so gebt es auch mit vielen Thaten und Reben ber Menschen; wer's versteht fann sich suße Gedanken daraus holen."

"Mutter!" rief Bittore, "das ift eines von euren Gleichniffen, bas ift, wie wenn ich euch hor."

"Bor beinem vielen Reden bort man bie Rachtigall gar nicht," schalt bie Bachmullerin und Bittore ergablte Eugen leife, wie fehr befonders bes Pfarrere Abelbeid von ber Nachti-

gall so viel Aufhebens made, bie Abesheib sei überhaupt eine besondere, sie lache sie oft aus, weil sie die englisch-dinesischen Schweine psiege, die der Bater einzethan habe, die Abelbeid habe nur die Schafe gern, sonft gar fein Thier.

Als man die Gartenthure öffnete, fam bes Pfarrers heftor beraus und bewillfommte feinen Freund Schathaufer und aus ber Laube bort trat jest ber Bifar mit seiner Braut an ber hand.

Das gab fest bes Scherzens und Lachens genug. Da bie Laube nicht Raum genug batte. fette man fich gemeinsam auf bie Bant por bem Saufe. Der Bifar ergabite, baf in bem Dorfe allgemein die Rebe fei, ber Doctor Megler, ber fogenannte Fragfamenbanbler, fei ber Spion und Angeber bes Dorfes; er erfuchte Gugen, ihn vor ber Rache ber Menichen ju marnen. Heber bie Bergen, Die fich bell ber Frublinge- und Liebesluft erichloffen, breitete fich ein bunfler Schleier, ba man fich ben Rummer fo vieler Familien um ibre eingeferferten Bater und Bruder vergegenwärtigte. Abelbeid wehrte fich besonbere gegen folden Trubfinn und ale Eugen fie bat, ein Lied ju fingen und auch Bittore bie gleiche Bitte aussprach, betheuerte Abelbeid in aufrichtigen Borten, bag fie fein Lieb ohne Rlavierbegleitung fingen tonne.

"Das versteh ich nicht," rief Bittore, "trislerft das gange Jahr wie ein Kanarienwogel und jest kannst du nichts, weil du den Klavierkasten nicht bei dir hast. Halt, du hast ja erst vor acht Zagen ein Lied vom Frühling gesungen, das mußt du können, sang nur an."

"Glaubet mir, es geht nicht ohne Rlavierbegleitung."

"Das ift wunderlich, fpricht bas Lieb vom Fruhling im Balb und braucht ein Rlavier."

Eugen gab Bittore recht und erflarte, wie setsam es sei, daß man ein Lied nicht da singen tonne, wo es empfunden werden muß; er war eben daran sich mit dem Bisar in einen Streit über höhere und volksthümliche Musik zu verwickeln als Alles in ihn drang, etwas Allgemeines anzustimmen; er ließ sich nicht lange bitten und Alles, selbst der Bisar, stimmte mit ein:

Ein Jäger in bem grünen Balb Muß suchen seinen Aufenthalt. Er ging im Balb wol hin und her Ob auch nichts anzutreffen war.

Mein Bunbelein ift ftete bei mir, In biefem grunen Laubrevier. Dein Sunblein wacht, mein Berge lacht, Deine Augen leuchten bin und ber.

Da ruft mir eine Stimme gu: "Bo bift benn bu, wo bift benn bu?" "Bie tommft bu in ben Balb binein, Du ftrablaugig Magbetein?"

"Um bid ju fuchen bin ich hier, In biefem grunen Balbrevier; Ich ging im Balb wol bin und ber, Ob auch tein Jager brinnen mar."

3ch tupte fie gang inniglich Und fprach: "Furmahr bu bift fur mich; Bleib bu bei mir ale Jagerin Go lang ale ich auf Erben bin.

Allein follft bu nicht manbeln bier In biefem grunen Balbrevier. Co lang bie Belt jusammenhatt Sind wir gusammen in ber Belt."

Bei ben letten Borten hatte Eugen bie Sand Bittore's gefaßt und hielt fie fest, sie rif fich los, aber er glaubte boch ben Drud ihrer Sand gefühlt zu haben.

Best fam ber Bachmuller und sagte, ber Abend sei noch ju fahl jum Draugenfigen. Man verabschiebete sich bald und Eugen geleitete das Brautpaar in ber buftigen Frühlingenacht bas Dorf hinein. Er ging fill neben ben Utebergludlichen und schwer im herzen fühlte er, was ge-

schehen war und wie unbedacht er ein Leben bineinzog in fein bunfles Dafein. —

Am weißen Sonntag schaute Alles auf nach ber Rirche, ber Storch war angesommen, bas funbete ein sestes Fruhjahr, und Bartelma, ber mitten unter ben Bersammesten ftanb, zu benen sich Eugen gesellt hatte, sagte zu biesem :

"Ich hab' fein blutiges Rreugerle im Bermogen und wer fein Gelb in ber Tafche hat, wenn ber Storch tommt, hat bas gange Jahr feines."

Eugen hieß ihn mitgeben und schenfte ihm einiges Geld, worauf Bartelma fagte, er werbe ihm bas mit Zinsen beimgeben.

Mis aber Eugen im Weitergehen ben Bartelmä zu ruhiger Stimmung und Jürsorge sür seine Zusunst bewegen wollte, erwiederte dieser: "Schweig mir nur von der Welt. Psui! Sest ist die Zungegänschenzeit, jest kriechen die gelbssaumigen, weichbeinigen Gemüthlichkeiten aus der Eierschale, jest werden die Menschen verliebt wie die Maikäfer, und jest freut sich der leberne Philister mit Kind und Kegel, daß die Lerchen wieder da sind und die Schwalben auch, und daß er Spinat friegt und wohlseise Kalsseisch. Pfui! 3ch wollt ich war im Pensylesie.

vanium und könnte mir einreden, draußen ist ein zorniges Geschstecht das bald den Kehraus aufspielt und nicht Philister, die den Fortschritt der Zeit nur daran sehen, daß ihre Meerschaum-töpfe brauner geraucht sind. Ich für mich bin entschlossen. Ich ebe noch acht, höchstens zehn Tage. Thue ich die dahin meinen Fang, gut, dann komm ich nochmals auf Universität und das als Präparat-Frosch, wo nicht, geh ich nach Pensylvanium."

Es gelang Eugen nicht, weber bie rathfelhaften Borte aufgutfaren, noch ben Berwilberten anderen Sinnes zu machen; felbft bas Berfprechen, baß Kronauer ihm eine Stelle geben muffe, wurde verlacht.

Die Rirchenglode mahnte Eugen an andere Pflichten.

Am heutigen Tage wurden die Kinder confirmitt und aus der Schule entlassen. Eugen war selber tief bewegt, als nach der Kirche die Kinder noch zu ihm kamen und dankten, wobei bes Sonnenwirths Franz im Namen der Knaben sprach und das Mareile für die Madchen sprechen wolkte, vor Weinen aber saft nicht konnte.

In biefer freiwilligen That ber Rinber fand er Entschädigung bafur, bag fein Berhaltnig gu

ben Rinbern in ber Rirche gang unbeachtet geblieben mar.

Grundonnerstag, Charfreitag, Die Oftertage famen und Eugen erichaute fich wie neu, ba er fein Leben jest gang an bie Ralenbertage gefnupft fant. Er hatte frei fur fich gelebt in felbftgeschaffenen Sochpunkten; wie gang andere mar bas jest. Benn er in bie Saufer ichaute, wie breitete fich ba ein boberer Festglang aus. Die Rirchenordnung batte fich eingelebt in bas Kamiliendasein. Diese Fefte waren boch wie bestimmte Grufformen, Die ber Meufch bem Universum weibt und fich in bie reine Dafeinefreude verfenft. Go lauge man auf einsamer Gebantenbobe ftebt. fann man beren vergeffen. Gein ganges Dentleben fonnte Engen ben Menichen leicht bingeben, fcmerer marb es ibm, aus bem Biberfpruche mit feinen bochften lleberzeugungen fich ben religiöfen Formen angubequemen. Und boch, ift man biegu nicht verpflichtet bei einem vollen Gemeinleben? Bie weit aber ift man berechtigt feine innerften Befenntniffe zu verschweigen ober gar ju verleugnen ? . . . .

Um Oftermontag mar Eugen bei Kronauer ju Gafte und aus feiner tieferregten Stimmung heraus fagte er: "Man mußte die Menschen hochsittlich machen, um sie bahin zu bringen, ohne außere Beihe echte schone Veste zu feiern."

"Ich fürchte," entgegnete Kronauer, "Sie wollen in gerechten Unmuthe über die nichtswürdigen Juftande ber Gegenwart ben setzten halt, die letzte positiv iteelle Autorität untergraben und seher ift es unpraftisch, in Dingen, bie sich der Korschung entziehen, die Menschen reformiren zu wollen."

"Ich bin ber Ansicht," suchte Eugen gu ichließen, "baß man Riemanben weber Glauben noch Unglauben geben barf, beibes barf nur Ergebniß ber persoulichen Charafterentwickelung fein."

"Sie sind gläubiger, als Sie sich gestehen wollen," entgegnete Kronauer, und bieser so oft wahrgenommene hochmuch der auf ihre Positivität Stolzen empörte Anfangs Eugen, aber er setter ruhig auseinander, daß die Manner des geschichtlich Positiven in Glaubenssachen, die an eine absolute Wahrheit glauben, solgerecht bekernngssüchtig und fanatisch sein mußten, nur ihre Bitdung d. h. geschichtliche Warnungen und Rechnungtragereien halten sie davon ab; die Ungläubigen dagegen wissen nur von individuellen

Anschauungen und personlichen Bahrheiten in bem nicht Beweisbaren und sind barum folgerecht weber bekehrungssüchtig noch fanatisch, sonbern entwickelnd.

So oft bie beiben Freunde in die Tiefen ihres beiberfeitigen Wefens brangen, that sich eine Kluft zwischen ihnen auf, über welche hinweg sie sich aber bennoch friedfertig die hand reichten.

Rachmittags ging Eugen mit Kronauer und bem Bachmiller burch bas Feld. Die Sonne flant so hell am blauen himmel, als schaute sie begnügt und selbstaufrieben auf ihre schöne Erbe und es war so still über Feld und Wiefe, bag man ben Kufluf vom Alsselber Walde herüber rufen hörte.

Der Bachmuller begludtvunschte scherzenb seinen Freund Kronauer, indem er auf die vermehrte Aussaat von Erbsen und Bohnen hinwies.

Das junge Chepaar, ber Megger Philipp und bes Schäufler-Davids Marie, fam Sand in Sand baber, aus ihren Angesichtern leuchtete bie helle Freude.

"Noch siebzig solche Oftern wie biese," grufte Kronauer. "Danf schön," erwiederte Philipp und suhr lächelnd fort: "aber ich bin nicht so wie Sie, Herr Baron, ich lasse mir vom ersten Anbot was abhandeln."

Im Weitergeben sprach Eugen seine Freube barüber aus, wie bas Dorf nun so fein eigen worden, baß er Luft und Leid jedes Einzelnen tenne. Der Bachmuller ichaute ihn brob verwundert an.

Best begegneten sie bem Sansculotten, ber seine consirmirte Freiheit damit nüste, fed eine Eigarre zu rauchen. Eugen redete ihn ernst verweisend an, der Bachmüller aber war rasche bei ber hand, er riß bem Knaben die Eigarre aus dem Munde und gab ihm eine tüchtige Maulschelle bafur, wobei er ihm die Bersicherung gab, daß er diese jedesmal einhandeln konne, wenn er ibn so treffe.

Man sprach viel über ben Uebelftand, daß bie Burschen auf dem Lande zu früh selbständig würden; das Freiheitisgesühl Eugens strädber sich gegen äußere Eingriffe und doch mußte er zulest bekennen, daß eine Rückstüdsidsidsideit hier wohl am Plage sei. Kronauer wies aussührtich auf das Muster Englands hin, wo die Manner um so gediegen kräftiger seien, weil sie bis zur

Reife in ftrenger Bucht gehalten werben und nicht wie bei uns ihre befte Jugendfraft in burschifosen Aufbrausungen vergeuden, um bann bequemere Bierphilister zu werben.

Auf ber Unhobe vor einem Schwarzbornftrauche faß ber Rlofemichel, ichalte fich einen Stod und fluchte immer vor fich bin.

"Was giebt's?" fragte Kronauer.

"Ich hab' mir ba meinen Bettelstab geichnitten, es machfen noch viele ba, wer weiß, für wen sie start werben. Ich gest hinüber in's Thal und will mit meiner Frau und meinen Kindern Arbeit in ber Fabrit suchen."

Kronauer versprach ihm Taglohn zu geben, wenn er fleißiger sein wolle als bisher und beim Maben nicht mehr "Judendarte" stehen lasse. Der Klosemichel verneinte und "Bingeng!" riefen plöglich Kronauer und ber Bachmuller wie aus Einem Munde.

Die Strafe baher fam haftigen Schrittes ein bleicher Mann mit vollem Barte, ber Bachmuller und Kronauer firerdten ihm bie Sanbe entgegen, die er fanm faste und weiter brangte. Pachmuller hielt ihn aber fest unb sagte, er solle ruhiger geben, er wolle voraus eilen und ber Frau ankundigen, daß er fame, und

schneller ale man es ihm sonft zugetraut batte, eilte er bavon.

Eugen ersuhr, daß dies der Schloffer Bingenz, der Bater des verstorbenen Sasenschartigen sei, der nun derichtete, daß er seine noch ruckstabige Zuchthausstrase geschentt besommen habe. So sehr auch Kronauer ermasnte, dem Bachmüller einen Borsprung zu laffen, Bingenz war taum zu halten.

"Die Schwalben fliegen," fagte ber Bingens einmal fich umfchauent und breitete bie Urme aus; er fonnte nicht fagen, wie er auf rafchen Schwingen bineilen mochte zu ben Seinen. Der Schweiß perlte ihm auf ber Stirne und Alles mas bes Beges tam umbrangte ibn, brudte ibm bie banbe und geleitete ibn wie im Triumphe binein in bas Dorf. Best fam aus bem Dorfe ein Menidenidmarm, aber eine Bestalt eilte poraus, ein Rind auf bem Arme; Bingeng fprang ibr entaegen und lag weinend am Salfe feiner Frau, nahm ihr hierauf bas Rind ab, bas er noch nie gefeben und eilte bamit in's Saus. Als er bier ben Safenichartigen nicht fant und borte, bag er geftorben fei, ichrie er laut auf und brudte fich bie Sante vor bas Beficht und bie Thranen quollen awifden ben Kingern bervor.

"Gott hat und ein anderes Rind geschenkt," troftete die Mutter.

"Du haft's Philipp taufen laffen; Dagobert muß es heißen wie mein guter lieber Kerl, ber mir so weggestorben ift. Komm her Dagobert," rief er und nahm bas Kind abermals auf ben Arm.

Engen, Kronauer und der Bachmüller mußten sich aus der Stube entfernen, um auch bie anderen zu bewegen, die Eheleute allein zu lassen. —

Am Abend als der erste Festrag ausgeläutet war, tönte heller Sang durch das Dorf, die Mädchen gingen Arm in Arm so derit die Straße war und die Burschen, unter ihnen Lipp als wirklicher Hauptmann, gingen hinterdrein und begleiteten die hellen Stimmen in natürsichem Accorde. Eugen horchte ihnen lange nach und in ihm subelte est. D du beutsches herz! Gepriesen sei deine Unverwüßlichseit, tam ist die darte Bedrängniß vorüber und noch liegt Alles vor dir in ödem Dunkel; du sasseh und jauchzest froh empor. . . .

Roch lange faß Eugen still und allein in seinem Garten. Ein Eingeferkerter ift frei und das Lied ist wieder erwacht und klingt hell aus dem Munde des Bolfes, wann wirft auch du beine Freiheit finden in dir und um bich her?..... Immer ferner klangen die langtönigen Lieberweisen, bis sie endlich ganz verhallten.

## Achtzehntes Rapitel.

Am zweiten Festtage empfand es Eugen wiederum schwer, wie in ber ersten Zeit, daß er am Morgen und am Mittag in ber Kirche mitwirfen mußte.

Ms er am Abend in der Bachmuble äußerte, wie es ihm so feltsam vorkomme, daß die Menschen bestimmte Tage festsesen, an denen sie die Undacht in sich erweden wollen, statt daß diese won selbst kommen solle und sich nach feinem Kalender richte, da schwieg Alles auf diese Worte, endlich sagte Bittore:

"Daran hab ich noch nie gebacht, aber an was anderes. Mir ift's früher ganz wunderlich vorfommen, daß man sich sich anthut und sagt: jest geh ich zum Tanz und will suftig sein. Die Luftigfeit fragt nicht vorher an, wie man angegegen ist und man fann sie sich nicht anfremen"), aber boch ist's wieder gut und nöthig, daß es so ist. Die Mustanten muffen am Plat sein

<sup>\*)</sup> beftellen.

und zum Tanzen braucht man auch noch andere Leut' und die Lustigkeit kommt dann schon von selber, wenn man gesund ist."

Das Antlig Bittore's leuchtete als ginge sie jum Tange und hörte die helle Musik. Eugen empfand in sich eine so jubelvolle Freude, daß er unwillfürlich beide hande auf die Bruft legte; ihm war's, als müßte ihm das herz zerspringen vor Wonneseligfeit. —

Am andern Morgen in der Frühe, als eben die Menichen sich wieder rüsteten, um nach der Festestuhe die Arbeit neu aufzunehmen, bewegte sich ein wunderlicher Ausgug durch das Dorf. Auf einem steinen vierradrigen Handwagen, der mit Betten ausgestopft und mit allerlei Kochgeschir behängt war, saß des Rusele's Christoph; auf dem Schooge des braunen Burschen stand der sügeslgestute Storch. Das Aussel zog den Wagen und die schwarze Ziege lief bedächtig hinterdrein.

"Wohin geht's ?" fragte Eugen, als bas Rusele bei ihm halt machte und viele Menschen sich sammelten.

"An's Meer," antwortete Rusele und "In's Meer" wiederholte Christoph; ber Storch öffnete seinen Schnabel weit und die Ziege fcmungelte mit ihren Lefgen, mabrent Rufele erflarte, bag fie gewiß erfahren babe, ihr Chriftoph werbe burch bas Geebab geheilt; feitbem habe fie faft feine Rube mehr gehabt, im Schlaf babe fie immer bas Deer raufden gebort und es babe ihr gerufen und gefungen : "Mach bich auf." Sie war voll Bertrauen, bag fie icon bie babin fame; bie Biege fande überall Futter und fie auch. Jebes gab bem Rufele noch ein Beichent mit ben beften Bunfchen. Bahrend Eugen noch bem Banberguge nachstarrte, brachte ibm bes Sonnenwirthe Frang zwei Briefe; ber eine mar von Theorofa, die die Fruchtlofigfeit ihrer Bemübungen ausführlich barlegte und beflagte, ber anbere mar von bem ausgewanderten Lebrer aus Cincinnati. Der fogenannte Singvogel mar Capitan auf einem Dampfichiffe und Baumann mar Prebiger einer unitarischen Gemeinbe und außerbem Lithograph.

Engen las ben Brief bes lettern wiederhoft, benn er sinchte auch barin Troftung für ben Inhalt bes Schreibens von Theorofa. Der Tauschmann banfte Eugen, bag er ihn gewaltsam berausgeriffen habe aus unbestimmter Sehnsudt und bag feine ehemals jugenbliche Ueberschwänglichteit nun ein festes ewiges 3iel gewonnen.

"Anfange," bieß es in bem Briefe, "war ich wie ein Stedling auf bem Relbe, ber guerft ju verwelfen icheint, bann aber frifch fich einwurzelt. Die Gecreife, biefes hinausgeschtsein in bas einformige Element ift geeignet gur Ginfebr in fich und bereit zu machen, eine neue Belt aufzunehmen. Dennoch mar mir biefe Belt lange fremt . . . 3d habe auch unfern Borganger Raidl bier fennen gelernt, er bat bie Beiferfeit verloren, bie er wie er mir fagte, fich im Sturmjabr 48 jugezogen batte; er lebt nach vielen Fahrten in Buffalo und macht Stearinlichter; er ift ein rubiger und gufriebener Menfch und wie ich bore, allgemein geachtet. Unfange batte er fich ju ben Bierhelten gefellt, bie auch in Amerita fdreien, es fei bier feine Freiheit und bie, wenn fie fonnten, bie Union fprengen mürben. Icht ift er besonnener geworben. Ber bier ju lande gur guten Gefellichaft geboren will, barf nicht über bie Staatseinrichtungen loszieben wie in Deutschland; naturlich ift bas nicht burch ein Gefet verboten, aber bie Amerifaner, Die feine Rationalitat find, baben ben bochften Patriotismus, er ift ihnen Religion, wie bei ben alten Bolfern. Bier gilt es gu arbeiten und bier tann man fich nicht für groß

halten, weil man Alles ichlecht findet. . . . Auf unfern Frühling 48 paßt ein Spruchwort ber Amerifaner: Wenn ber Darg fommt wie ein Lowe, gebt er wie ein gamm und fommt er wie ein Lamm, gebt er wie ein lowe. . . 3ch bin bier Borftand bes Friedensvereins, mein bochftes Streben ift bie Bermirflichung feiner 3been. Go lange noch eine Ranone gegoffen wirb, fo lange noch ein Menfch einen anbern tobtet, ift feine Religion auf ber Belt; fo lange noch ein Beiftlicher einen Menichen ichworen laft, auf Commando feinen Bruber gu tobten, ift alles Rirdentbum eitel Luge. Aus ber Sprache und Poefie mufi alle Phrafe entfernt, die Beltgefchichte muß neu gefdrieben werben. Es giebt feinen ehrenvollen, feinen ruhmvollen Tob auf bem Schlachtfelbe. Ihr fagt: es muß boch etwas geben, bas fich fo ale innerfte lleberzeugung bemabrte, bag man fein leben bafur einzusegen magt. Bift ihr nichts Befferes? Giebt es feine lebendige That? Die Bolfer und Beiten, bie an Gott glaubten, haben aus Menfchenmorb einen Beruf, eine Ebre, ein gottgefälliges Bert gemacht; lag feben, ob bie Unglaubigen fclechter fein tonnen. 3br fagt: bas ift fur einft, fur bas taufenbiahrige Reich. 3ch antworte: Wann beginnt bice? Beute ober nie! Die fommenben Befchlechter fonnen eben fo gut fagen wie ihr: es ift nicht unfre Beit, bie bas erfullen foll. Rur eine Beit, in ber man im Manoverstaub bie Menichen gur Bergweiflung an ber logit gebracht, burfte ben Sat aussprechen: bas Solbatenthum fei ber Guter ber Civilifation. Wann war es bas und nicht ichnurftrade bas Wegentheil? Man fann allerdinge, wie jest gescheben, mit Bajonetten bie beliebte Rube und Dronung berftellen, aber fein Gemeinleben geftalten. Doch genug. Ich will bir nur anzeigen, bag ich nachften Commer im Auftrage bee Friebenecongreffes nach Europa fomme. Du mußt mir als ebemaliger Golbat auch Mittel und Bege angeben gur Berftorung biefes Stanbes. modte nur bas noch finben, wie man biefer organischen Gemeinsamfeit, mo Taufende auf Einen Schlag wie Ein Menich banbeln, nicht verluftig werbe und wie man auf andere ber Menichheit nüpliche Beife biefe Fertigfeit ichaffe und erhalte. 3ch fühle mich boch binausgetragen, wenn ich die Bufunft überschaue. Die Union rettet bie Belt. 3ch fprach por Rurgem einige vorurtheilefreie Englander, fie ichredten ichon nicht mehr por bem Gebanten gurud, fich einft

im amerifanischen Congresse ober wie man ibn nennen mag, vertreten ju feben. Der große Bebante bes Beltftaates, ben feine Berrichermacht grunden fonnte, wird burch bie Union verwirklicht werben; ungebrochen befteben in ibr bie Boffer - Individualitäten und find boch feft pereinigt. Die unberechenbaren Folgen ber Berfebremittel, bag man über Berge und burch Deere mit Blipesichnelle fpricht, bas bringt eine lebendige Ginheit bes Menschengeschlechtes, beren Abnung mich mit beiligen Schauern erfüllt. Schon bas, baf ich binaufgeboben auf bie Sinaiboben bes Bebantens in bie Belt ber Berbeigung binein zu ichauen vermag, icon bas, bag ich ihren Gebanten zu benten vermag, macht mich gludfelig, wenn ich auch beffen Berwirklichung nicht erlebe.

Doch ich will abbrechen. Fürchte nichts von meiner Anfunft in Deutschland, ich behalte ben Ramen, ben bu mir gegeben. Aber lag' mich jest ein ernstes nüchternes Wort mit dir reben. Du weißt wie anbetungsvoll ich beine Shat betrachtete und ich fann noch jest eine gewisse Bewunderung basir nicht unterbrücken. Das ist aber nur ein Ueberrest aus ber alten Welt mit ihren verkehrten Begriffen, der mir noch

anhaftet. Dein Ausharren in beständiger Gefahr stammt von der franthaften Sucht nach Abenthenern, die die besten Kräfte aufzehrt. Ich werfenne beinen Gelfinn nicht, aber du hast wor Allem die Pflicht, ihn gegen dich anzuwenden. Du suchst beine Minter? Du magst für sie in's Feuer springen, um sie zu retten, aber sie selber wirde es nicht duben, daß du solche Qualen wie jest auf dich nimmst. Zede Minute bie man in untlarem Rummer verbringt, ist Lebensverschwendung. Bedense das Alles und halte bich bereit, wenn du bis dahin nicht eine andere Lösung gesunden, mit mir hieher zu giehen..."

So febr auch Eugen bagegen anfämpfte, er fonnte sich best tiefen Einbruckes ben biefer Brief hervorbrachte, nicht erwehren. Er mochte sich auch sagen, bas bas weiche Gennith bes Ausgewanderten nun zu einem eigenartigen amerifanischen Egoismus verhärtet sei und nur noch einem Ibeale nachstrebe, bas zunächst feine persönliche Opferung verlange, immer blieb noch bie tiefe Erregung zurück. In sich, bas sübste Engen, hatte er ben Kampf vollenbet; gegen bie Wideracher von außen galt es sich neu rüften. War biefer Brief ber heroth, ber einen neuen Kampf verfünbigte?

Eugen war's ploglich, als fabe er bie ganze Welt im Biderftreit, ja selbst in dem Hohne gegen sich aufsteben. Doppelt fühlte er jest die Segnung, die ihm in der Liebe zu Bittore geworden, das war ein Zauberschild, der ihn und sein höchstes Streben wunderbar schirmte.

Straff richtete er fich auf, holte feine Jagbflinte und faßte fie so freudig, ale fonnte er bamit die gegnerischen Gebanken treffen und hinaus ging's mit Schaphanfer in ben luftig grunen Balb.

Jahllose Bogesstimmen klangen hell in einander, ihr Tönen verwirrt das Menschenbenken nicht; könnten wir beuten, was ihr Sang auspricht, es saste verwirrend unsern Geift. Kein Boges meistert den andern und will ihn zwingen gleich ihm zu singen. — In tausendertei Gedanken wandelte Eugen dahin. Um Bergestande drunten blinkte und rauschte der Bach, fürzte bald lärmend über Felsgerölle bald gleitete er so still dahin, als war er weit in der Ferne verschwunden, und alles Nauschen. Wir werden im alles Muschen. Wir eilen hind zu Thal, dorthin wo dein Lieben wobut und schwingen das Nad und eilen von

bannen. - Eugen fonnte und mochte nicht wehren, daß Alles um ihn ber von Liebe fprach und er manberte immer tiefer binein in bie wonnigliche Frublingeluft; in ftillen Schauern erbrauften bie Bipfel ber Baume; fie fonnen nicht fingen wie bie Bogel bie auf ihnen ruben, fie faugen ftill ben lebensathem ein, ber über bie Erbe giebt und bie Luft erbrauft in ibrem Bezweige. Unergrundlich ift bie Wonne, bie bie frublingejunge Belt erfullt. Gugen fpurte feinem Bilbe nach, er wollte gur Quelle bes Balbbadjes empordringen, fie mar aber ferner, ale er fich gebacht, und er fag ftill im Didicht bes Balbes, wo es wieber fo einfam war, bag ber Rufuf ibm gu Saupten fang und bie milben Tauben in ihrem Refte gurrten. Schanbaufer war auffallend unruhig, er lief mehrmals eine Schlucht binab und brangte fich bann minfelnb an Eugen; biefer folgte ibm. Bitternd blieb er ploblich fteben, an einer Gide bing eine Menidengeftalt.

3ft das nicht ber Fragfamenhanbler? Bas flattert ihm bort ein weißes Blatt am Rinn? Bon faltem Schauer erfaßt, trat Engen naber. Es ift Alles Bahrheit. Un ber herausgestredten Junge bes Erhenften ift ein Zettel gehestet,

barauf bie Borte stehen: "Das ift bie Bunge bes Berrathers."

Erfarrt stand Eugen eine Weise und wagte es nicht auszuschauen in das ausgedunsene Antlig des Gehenkten. Der Aufuf sig tiefer waldeinwärts mit seinem Ruse, die wisden Tauben gurrten und die Singvögel sangen lustig, sie wissen wand wollen nichts von dem peinigenden Getriebe der Menschen. — Zest saste Eugen Muth und untersuchte, ob noch Nettung möglich sei. Er kletterte schnell den Baum hinauf und schnitt mit dem Jagdweiser rasch den Strick entzwei und so sehr erbebte er, daß er sast entgen Ahrlich es gesang ihm noch sich an einem Afte sessigianten. Nasch sprang er wieder auf den Boden, schliebt den Nockärmel des Leblosen auf und öffnete ihm eine Aber, es so se sen But.

Fast schneller als Schathauser eilte Eugen nach bem Dorfe zu, aber vor bemselben wurde er von einem Manne angehalten, ber ihm freundlich die Hand bot. Es war ber Lehnert von Röchhausen.

"Ihr feht ja ichredlich aus," rief ber Lebnert.

"Laffet mich," wehrte Gugen.

"Rein, ich bin ju euch geschickt, ba ift ein

Brief vom Bartelma und ba bas Padichen, ihr follet gleich lefen."

Eugen riß rafch ben Brief auf und falter Schweiß trat ihm auf die Stirne ale er las:

"Ich reiche bir meine hand aus bem Tobe herüber. Wenn ich gestegelt habe, trinke ich ben Trank bes Sofrates. Ich sterbe ruftig, ich habe ben Fragsamenhändler an einer beutschen Siche gerichtet. Lipp kann bir Alles erzählen. Ich habe einen Mock trial gehalten über ben sich unsere englissten Profesoren freuen werben.

Jest war's mir recht, wenn es einen ewigen Weltrichter gebe. Wenn ich mit morderfüllter Hand vor ihm flunde, mußte er mir Antwort geben, warum er diese Schauderwirtsschaft da unten gewähren lasse. Und wüßte ich das, wollte ich gern ewig unter den höllischen herrchaaren leiden. hier ist das Notizduch mit den Beweisen der Schuld, ich fann stenographisch lesen. hier auch ein Brief, der dir gestohlen wurde. Du bist auch verrathen. Der Baronin hunold hab ich gesagt wer du bist. Nette dich und sie. Ich ferbe ruhig, ich habe genug gelebt. Leb wool!

Der Saufe Staub, einft genannt Bartelma." Das Rotizbuch war basfelbe, bas Eugen

bei bem Fragfamenhandler oft gesehen hatte, ber Brief war einer, ben er vor mehreren Tagen von Theorosa erhalten.

Eugen eilte in bas Dorf und zeigte an, bag und wo er bie Leiche gefunden; bann bestieg er rasch ein Pferd und ritt im gestreckten Galopp nach Röthhausen. Er konnte nicht klar werden, ob zu wünschen wäre, daß Bartelma noch zu retten sei ober nicht; er eilte zu ihm.

Roch feine Stunde mar Eugen geritten, ba fam ein Bagen bes Beges baber, bie Pferbe ichienen über ben Boben wegzufliegen. Bei Eugen bielt ber Wagen an. Stephanie faß barin.

"Kalfenberg!" rief sie "Steigen Sie ab. Friedrich," gebot Sie bem Bedienten, ber neben bem Rutscher fag, "ninm bem herrn bas Pferb ab und reite uns nach."

Der Wagen wurde rafch gewendet und Eugen fab fich wie im Traume neben Stephanie.

"Ich wollte Sie holen," sagte fie. "Und wohin?"

"In bie weite Beft. Ich ahnte es boch immer wer Sie find. Erinnern Sie fich, bag ich bei ber ersten Begegnung Ihnen sagte, ich habe Sie flüchtig am hofe zu \*\* geschen? Sie wollten boch fest zu mir?"

Eugen geftand, wie bieß auch feine Absicht war, bag er aber Bartelma vor Allem aufluchen muffe. Stephanie außerte ihren Unmuth über ein garftigen Selbstmörber und ichalt über bie hochibbliche Polizei, bie ben Menichen wieder gewaltsam in's Leben zurudbringen wollte, ber boch bas natürliche Recht habe, fich selbst zu töben.

"Beiß noch Jemand außer Ihnen wer ich war?" fragte Eugen nach schwerer Pause.

"Riemand außer Gibeon, ber heute gerabe zugegen war. Aber werfen Sie alle Bangigfeit hinter sich. Sie sind ein ungewöhnlicher Menfc. Ich bewundere Sie aufrichtig. Ich fann nicht begreisen, wie Sie die Gemütheruhe finden fonnten, um solch ein ftümblich in Frage gestelltes Dasein zu ertragen; bas ist ja fürchterlich."

"Ich habe gleiches Schidfal mit ben hohen herren, und mein hofftaat von Gebanken berebet mich, bag nichts ju fürchten fei."

Stephanie fah betroffen auf und begann bann lächelnb:

"Sie haben bas intimfte Leben bes Bolfes mit erlebt. Es wird fur Sie eine schone Erinnerung sein, bicfes Schulmeisterthum burchgemacht zu haben, mehr als eine Campagne."

"Ich bleibe barin."

"Soll ich Sie entführen?" scherzte Stephanie. "Denken Sie fich, wie eigen die Menschen sind, jeder fieht die Welt nur burch seine Brille; weil Gibeon ein Bauernmadden gur krau hatte, imputirt er Ihnen, Sie hatten ein penchant zu einer Raivetät mit rothen handen und plumpen Füßen."

Gugen bif bie Lippen.

"Ich beanspruche bas Recht," fuhr Stephanie fort, "ba Sie zu unserer Sippschaft gehören, fur Ihre Rettung bebacht zu fein."

"Ich werbe Ihnen bafur bantbar fein, aber unter einer Bebingung."

"Unter welcher ?"

"Daß Sie mir bas Berfprechen geben, gegen Riemanden zu verrathen, wer ich bin."

Jest fniff Stephanie Die Lippen ein.

Lange fagen bie Beiben fiill und wie aus bem Traume erwachte Eugen, als ber Wagen raffelnd burch bas Thor in Schloß Rothhausen einfuhr.

## Fünftes Buch.

## Erftes Rapitel.

Traurigen Blides fam Eugen aus bem Dorfe auf bas Schloff, er ergablte, bag er bie entfeelte Leiche bes Rameraben noch eben gefeben, als man fie auf ben Rarren lub um fie in bie Universitätsftabt nach ber Anatomie zu bringen; er hatte ichon oft ben Tob vor Augen geseben, aber ber Anblid bes Gebenften im Balbe und bes Gelbitmorbere bier, bas mar bes Gräflichen ju viel. Dazu batte er noch ein peinliches Berbor bei bem berbeigerufenen Amtmann über feine Berbindung mit bem Gelbstmorber befteben muffen; man ichien geneigt, feine Angabe von ber Auffindung bes Bebentten ale eine Lift zu betrachten, mit ber er feine Mitthaterichaft ober minbeftens fein Mitmiffen bee Berbrechens gefchidt verbergen wollte; nicht feinem gegebenen Ehrenworte, bag er nicht entflieben wolle, fonbern ber Burgichaft Deegere und gulett einer vom gammwirth gestellten namhaften Caution verbantte es Eugen, bag er nicht alebalb verhaftet murbe.

Stephanie borte biefe Berichte theilnahmwoll

an und fireichelte babei ben Schabhaufer, ber fich an fie ichmiegte; fie feufste ebenfalle tief, als Eugen in Rlagen fich ergoß, welch ein schaubervoll buntler Wirmarr eigentlich bes Menfchen Dafein fei.

"Da man Ihrem Ehrenworte nicht traute," fagte fie endlich, "find Sie eigentlich nicht gebunden von ber Flucht abzulaffen."

"Das ift Ihr Ernft nicht," entgegnete Eugen, "auch Deeger hat sein Wort gegeben und ber Lammwirth bas Seinige burch haftgeld bestätigt. Das Einzige, was ich zunächst wünsche, ift, bag mein Prozest wieber ausgenommen und fich vor ein Schwurgericht gestellt wurde."

"Um vor Krämern und Bauern eine glangende Rebe zu halten und sich von ihnen aburtheilen zu laffen? Nein, lieber Graf, etwas feubale Selbsiberrlichfeit ware jest boch gut. Mein Theim hat nur ausgediente Soldaten zu Knechten. Wir wurden und hier auf dem Schlosse verschanzen, tampfen- und siegen oder mit allen Reisigen in freiem Abzuge von dannen ziehen. Alle Poesse ift doch verloren. Sest sollte ich eigentlich einen Berwandten, der auf dem Schlosse ügentlich einen Berwandten, der auf dem Schlosse übernachtet, polizeilich beim herrn Schultheiß anmelden. Das ist die vollsberrliche Zeit. Ich

werbe die hohe Polizei avertiren, daß die Familie Schwalbe, Particuliers aus Aegypten, unter meinem Dache eingezogen sind." Stephanie schien nach furzer Unterbrechung wieber ganz bem Juge ihrer unverwüftlichen Laune zu solgen; offenbar juchte sie aber auch mit ihren Scherzen Eugen zu erheitern, und als er sagte, daß er dies Befreben dankbar erkenne, sah sie ihn groß an und schlig dann die Augen nieber, indem sie mit ehrlicher Offenherzigkeit geftand:

"Sie halten mich für beffer als ich bin und — Sie machen mich wirflich baburch beffer. Bon mir nun nehmen Sie ein haftwort und bas beißt: ich verbürge mich für Ihre Freiheit. Sie haben nie eigentlich am hofe gelebt, ich aber fenne die Justande genau, ich war brei Jahre Ehrendame Ihrer Majestät. Sollten Sie glauben, daß ich ben hohen herrschaften zuwider war, weil ich nie eiwas von ihnen zu erbitten batte?"

"Das ift feltfam."

"ilnd ift boch so. Ansangs war ich ensant gate. Die sogenannten unabhängigen Menschen, bie nichts zu erbitten haben, sind den hohenberrschaften eine Zeitlang angenehm, dann aber werden sie ihnen lästig. Die Nassestäten sind

gewohnt zu begnadigen und zu beglüden. Ich habe oft gesehen, daß Menschen, die immer etwas zu erbitten hatten, statt daburch beschwerlich zu werden, gerade die beliebtesten waren, und zwar um so beliebter, je weniger sie solches als Berdienst in Anspruch nehmen konnten und die Gunst rein als Gnade erschien. Seine Majestat sagte mir einmal geradezu, ich sei solz, weil ich noch nie etwas erbeten habe. Sie haben mir also gar nicht zu danken, herr Graf, ich erwerbe mir nur die allerhöchste Gnade, inwem ich um Ihre Begnadigung bitte. Ich reise noch heute zu hof, der Kürst muß Sie mir schenken und — ich schoes ein Ihnen selbs wieder."

Eugen erklarte fest und bestimmt, bag er für fic ale Ausnahme keine Begnabigung annehme und nur wenn alle Mitverurtheilten seiner Kategorie gleiche Begunstigung erhielten, wolle er fich einschiegen laffen.

Stephanie machte Eugen ben Borwurf, er habe einen "unerflärlichen apoftolischen Märtyrer-flotz" wie sie ihm schon einmal bei ber hästlichen Geschichte mit Leo vorgeworsen hatte; sie behauptete, wir Deutschen könnten ein Patent barauf nehmen, baß wir "die Spezies ber schwermuthigen Atheisten" erfunden hatten, und jest

spöttelte sie barüber, daß Eugen sich selbst "zu einer Babl, zu einem Prinzip und Begriffe mache und mit seinem eigenen Leben humanitäre Experimente anstelle." Bahrend sie noch hierüber hin und herfritten wurde Lipp gemeldet, dem Eugen einen Boten geschicht hatte. Stephanie wünsche, daß Lipp bei ihr eintrete, Bartelmä habe ihr nur oberstächlich berichtet, daß er einen Mock trial abgehalten habe, über den sich die deutschenglischen Professoren freuen würden und daß der Reichsfrüppel Alles wisse. Eugen wollte von Stephanie daß Rähere erforschen, warum Bartelmä sich zu ihr gestüchtet habe, aber Stephanie sich zu durcht eingehen zu wollen; sie besahl, daß Lipp eintrete.

Diefer fant auf die Kniee und ftredte feine eine Sand gitternd empor, als die Thure geöffnet war. Eugen befahl ihm aufzustehen, aber er betheuerte, nicht gehorchen zu fonnen, bis ihm fein herr verziehen habe; er habe ben Anmuthungen bes Bigil widerstanden, seinem herrn einen Brief zu stehlen und ber Bigil habe ihn selber genommen.

"Steh auf," befahl Eugen nochmals, "fag' ehrlich, haft bu gewußt, was ber Bigil thun will? Sattest bu es verhindern tonnen ?"

Lipp ftand nicht auf und gab feine Antwort. Bornig fragte Eugen wieder: "Saft bu meine Worte nicht verftanden ? Warum redeft bu nicht?"

"Ich hab's ja gefagt und ihr sollet mir verzeihen. Ich hab'n icht gewußt, daß es so Ernst wird mit dem Brief und mit dem Doftor. D herr! Bor keinem Menschen auf der Welt ich so baliegen, als vor Euch. Ihr habt mir nichts als Gutes than."

Die Stimme Lipps wurde von Thranen erstidt, bennech war Eugen von einem Schauer erfast, ber sein ganzes Wesen wie im Fieberfroft durchschüttelte; er wendete sich unwillig ab. Stephanie versprach dem Lipp seines hern volle Verzeihung und wenn Eugen ihn nicht mehr zu sich nehme, köune er bei ihr in Dienst treten.

"Das bulde ich nicht," sagte Eugen ftrenge, "burch eine Schlechtigfeit barf man nicht zu einem beffern Loose gelangen. Sag Lipp, warft bu ehrlich ober schlecht?"

Lipp gab feine Autwort und trodnete fich bie Thranen.

"Laffen Gie bod ben armen Menfchen," bat Stephanie, "muß er benn befennen, bag er fclecht gewesen fei, um nachher brav fein zu burfen ?"

"Ich bin im Unglud, ich hab' einen Fehltritt begangen, o wie schredlich geht mir's," flagte Lipp.

"Da haben Sie's," rief Eugen, "bas erfte was biefer Menfch über feine schlechte That empfindet, ift Mitleid mit sich, falfche Gelbst-beschnigung."

Mit scharfeinschneidenden Worten wendete er sich nun an Lipp und redete ihm so zu Gewissen, daß dieser endlich in tiefster Zerknirschung bekannte, er sehe ein, was er gethan und bate nur, Eugen möge ihm Gelegenheit geben zu beweisen, wie getreulich er Alles wieder gut machen wolle. Erst jest reichte ihm Eugen die Sand und wehrte nicht, daß Lipp sie an den Mund drückte.

Stephanie sagte in frangofischer Sprache, baß sie Eugen nicht begriffe; batb sei er voll nachgiebiger humanität und jest habe er fich in einer Kapuzinade gefallen und sei erft durch ein reumuthiges Befenntniß zufrieden gestellt. Eugen suchte darzuthun, daß bierin nichts Widersprechendes liege und so leichthin es auch nur berührt wurde, dieser Zwischenfall bedte boch wiederum

eine tiefe Rluft in ber sittlichen Weltanschauung Eugens und Stephanie's auf.

Stephanie wollte in ihre gewohnte Scherzweise überlenten, aber fie fühlte fich offenbar beklommen und brang nun barauf, bag Lipp ben Mock trial aussubrlich berichte.

"herr," begann Lipp, "ich hab' euch zu sagen vergessen, bag ber Gerichtsaftnar und zwei Gendarmen bei uns haussuchung gehalten nicht aufmachen wollen, weil sie nichts Schristliches vom Gericht gehabt haben, da haben sie Schlösser mit Stemmeisen ausgemacht; sie haben aber nichts mitgenommen, als von euch ein geschriebenes Buch und ein Briespäcken siern blauen Band und mir haben sie meinen Aufruf weggenommen; schabet nichts, ich kann ihn auswendig."

"Können Sie auch die Briefe auswendig?" fragte Stephanie und schüttelte den Kopf ungläubig, als Eugen betheuerte, die Briefe gehörten seinem Tauschmanne, von dem er ihr erzählt hatte und er wisse nicht, was darin stäude.

Run verlangte Eugen, bag Lipp berichte, was er von bem Tobe bes Fragfamenhanblers wiffe.

"Borgeftern Abend," ergablte Lipp, "fommt ber Bartelma ju mir und ber Schleiferhans und bee Spigbubere Ronrad und ber Mauerleswerner find noch bei ibm und fie fagen, fie geben bem Bartelma' bas Geleit, weil er fortgebt und ich foll auch mit. 3ch frag, ob er benn nicht auch bei meinem Berrn Abschied nehmen will, ba fagt er: Rein, er wolle ibm ichreiben. Wir geben alfo nach bem Alefelber Balb zu und ba treffen wir ein ganges Rubel Solgfnechte von Alefeld, bie marten icon auf ben Bartelma und haben Alle ihre Merte bei fich und ber Bartelma fagt jest, er wolle uns einen Fuchsbau zeigen, wo man bie Jungen mit ber Sand fangen fann. Mir gefällt bie Gach fcon nur halb, ich geh aber boch mit und es wird Racht und ber Bartelma führt une in Die Schonung in ber Soblflinge, mo bie jaben Relfen find, bag fein' Ras binauf friechen fann; ba gunbet ber Bartelma ein Feuer an, heißt uns Alle im Rringel berumfigen, geht nach ber Drachenboble und fommt wieder und fcnauft, und bat mas auf bem Budel wie einen Gad und er trägt es an's Reuer bin und plumpft es auf ben Boben und ba feben wir, es ift ber Fragfamenbanbler, bem Band' und Rug' verbunden find

und bas Daul verftopft. 3ch fteb auf und fag: wenn's ba was Unrechtes geben foll, ba bin ich nicht babei. Bie auf's Commando ift auf einmal ein ganger Clubbert Alefelber um mich berum und beben ihre Merte und fagen: wer bavon geben will, bem ichlagen wir bas birn Lipp! ruft jest ber Bartelma, bu follft fein Bertheibiger fein, er foll in aller Form Rechtens gerichtet werben. 3ch verfteb noch immer nicht, was bas fein foll und muß naturlich bleiben. 3ch feb icon, bie Alefelber und ber Bartelma bie haben's mit einander wie bie Buben bie Bogelnefter. Der Bartelma nimmt bem Fragiamenbanbler bie Binbe vom Maul und ber fitt jest ba wie ein Scheffel Unglud und fann nicht reben. Der Mauerleswerner fagt: Der macht ein Geficht, wie wenn er bie Cholera erfunden batt und ber Bartelma beift Alles fill fein und fagt jum Fragfamenbanbler: So, jest fonnen Gie reben; Angeflagter. Der Fragfamenhandler ichreit und winfelt und flucht, ba lagt ibm ber Bartelma wieber bas Maul perbinben, bis er felber gerebet bat und er fagt und fest, bag es in alten Beiten Behmgerichte gegeben bat und ein foldes feien wir; es gabe icht gwar Beidmorene, aber bie feien nicht

recht gemählt und bie thaten einen Bolfeverrather nicht aburteln, brum mußten wir's thun. Er berichtet nun, wie ber Fragfamenhandler ale Spion in ber Belt berumgelaufen fei und wieviel Menfchen er in's Elend gebracht babe, und jest bringt er ein Buch por und liest uns baraus, ba ftebt Alles verzeichnet mit einer Schrift, Die er allein fennt. Jest lagt er ben Ungeflagten reben, ber fann nicht laugnen, bag bas Buch fein ift und bag er eben baran gemefen fei, auch ben Berrn Lebrer anzugeben, aber er fdmort alle Flude vom Simmel herunter auf Alle, bie Sand an ibn legen. Bartelma giebt mir ale Bertheibiger bas Wort und ich fann nichts fagen ale: wir baben fein Recht barüber abzuurtbeilen. 2Bas ich aber fag ift nicht mehr ale ein Schlag in's Waffer. Bartelma giebt einem Jeben einen Stod in bie Banb und fagt, bei feber Frage, bie er ftellen wird. foll man ein Stud abbreden und auf ben Ungeflagten werfen und babei aussprechen Schulbig! wer ibn bafur balt. Bei feber ber brei Fragen fnaden bie Stode und Schuldig fprechen Alle und werfen ein Stud auf ben armen Gunber. Schauerlich, ichauerlich ift's gewesen! Bie er nun gang abgeurtheilt ift, balt ber Bartelma noch eine Rebe und fagt: fo muffen bie Bolfefeinde gerichtet werben und jest fagt er: "3ch thu's allein, ibr Alle babt fein Theil, ibr fonnt ichworen, bag ihr nicht Sant an ihn gelegt." Und jest fpringt er auf ben Fragfamenbanbler los und ich meine, er will ibn erbroffeln, ich webr' ab, ba fcbleubert er mich gurud, und mas thut er? Er macht ben armen Gunber gang frei, binbet ibm einen Strid um ben Sale und - "Lag bie Beine fpielen," ruft er und lagt ibn fpringen; im Bui ift er bavon, aber faum bat er funf Schritte Borrang, ba jagt ber Bartelma nach und wir boren's tiefer brin im Balbe fnaden und feuchen und ichreien, und nach einer Beile ift Alles ftill. Bie ich beimfommen bin, ich weiß es nicht, aber wenn ich taufend Jahr alt werbe, bie Racht vergeffe ich nie."

Die brei fagen eine geraume Zeit fiil, nachbem lipp feine Ergablung beenbet hatte, enblich fagte Stephanie leife gu Eugen:

"Diefer Bartelma hat Sie sehr geliebt. Sie waren, ich weiß bas aus seinem Munde, sein letter Gedanke in bem er sich rein fühlte, und seine lette gute That sollte barin bestehen, baß er 3hre Rettung in sichere Sand legte. Wer noch etwas hat, bas er verehren kann, ist

nicht gang verwahrloft. Satte bieser Mensch ber webenden Kahne eines Zeithelden solgen können, er hatte glorreiche Thaten und einen ruhmvollen Tod errungen; unter einem zwingenben Commando hatte bieser Mensch die ihm gesette Aufgabe tapfer vollführt, auf sich allein gestellt verfing er sich in dem Kampf mit sich selber und kleinen Widersachern und ging gräßlich unter. Nicht nur die Bölter- auch die einzelnen Menschenschicksale harren dem helden entgegen, der Alles sich unterordnet."

Eugen war mit biesem letten Sate nicht einverstanden, aber er bekannte offen, bag bie Art, wie Stephanie bas humane Urtheil übte, mit ber seinigen vollsommen übereinstimmte; er seibst liebte ja auch bas Transponiren ber Lebens-melobieen in andere Tonarten und auf andere Instrumente. Wieder wie in der ersten Zeit sübste er sich von Stephanie bald angezogen, bald abgestoßen, aber er hielt sich mehr an das erste und indem er beim Abschiede seine Freude dara ausdrückte, erglängte sein Auge wie das Stephanie's.

Sie ging, um alebald nach ber hauptftabt abzureifen und er fehrte mit Lipp nach Erlenmoos gurud.

## Bweites Kapitel.

Es fingt in ben Luften, es glangt bie Farbenpracht von Baum und Biefe und balfamifche Dufte weben - Eugen fab und empfand nichts pon allebem; por feinem innern Muge erftanb jenes furchtbare Radftemal, von bem bie Deniden alluberall fo leichtbin und boch innerlich icaubernd fprechen: jum Ungebeuer verwandelt erhebt fich ber gertretene, in fich verwirrt und abtrunnig gemachte Menichengeift und ein Sammergefdrei fteigt auf jum Bimmel und ein wilbes Rafen, wie feit ben Beiten ber Urichopfung bie Belt nicht vernommen; gertreten find bie Gaaten, ausgeriffen alle Martiteine, Die bem einen und bem andern gefett find und ber Bruber morbet ben Bruber und will ibn nicht fennen. Bebe benen, Die foldes ericauen und mebe benen, bie foldes im Dammer ber Bufunft abnen und nicht ablaffen von guge und Gewalt und nicht bingeben und bemuthig arbeiten, bamit ber Tag bes Bornes und ber Rache abgewenbet murbe. Soch auf bem Berge im Abendfonnenschein ftand Eugen und eine Thrane trat in sein Muge, er weinte um bas Schiffal ber Welt, um bas Schiffal feines Baterlanbes.

Wie leicht ware es ihm jest geworden gu ferben, alle Abern fich öffnen gu lassen, binftrömen und versiegen gu sehen alle Lebensfraft, auf baß das überbleibende Geschlecht in Frieden lebte; seine gange Seele brangte sich wie ber Athem eines Gebetes bem Propheten-Geiste entgegen, der da fommen mußte, um die falschen bergen gu gerbrechen und die festen wach gu rufen und ihm war's als mußte er eine Stimme hören, die da rief: fomm und folge mit.

"Berr Lehrer, was ift euch? 3hr fehet ja gang anders aus," rief Lipp gitternd. Eugen reichte ihm fill bie hand und schritt weiter.

"herr," begann Lipp wieder, "ihr habt mich gang fromm gemacht, ich weiß nicht wie. Seitbem ich grundmäßig eingesehen hab', wie schlecht ich boch gewesen bin, ift mir's so wohl, salt mehr, als wie wenn ich jest was Rechtschaffenes than hatt'. Nicht wahr, ich kann Alles wieder gut machen? 3hr sollet schen, ich geh für euch in den Tod, wenn ihr's wollet. Laffet mich nur bei euch bleiben."

In filler Freude erglangte bas Antlig

Eugens und er erflarte Lipp, baß im Gutesthun ein gewisse Gestihl ber Sattigung fei, mabrend im Ueberwinden unserer selbst die Segnung der Arbeit und erfulle, die alle Krafte freudig ftromen mache.

"Ich fönnte fingen, ale wenn ich aus bem frifchen Wellenbabe fame," erkfarte Lipp seine Gehobenheit und Eugen erfreute fich piece und feiner ferneren Zeichen bes Berftanbnisses. Es war nur ein verstoßener einsamer Rnecht, bem er feine Lehre, einen Theil seiner hochgehenben Gebanken in die Seele athmen konnte und boch sühlte er sich davon erquickt.

Jeber Einzelne ift bie ganze Menschheit. Wenn wir bas nur immer saffen und festhalten könnten, um allzeit bereit Jeglichen mit der ganzen Lebensfraft zu umfassen. Wieder in der Racht und auf demselben Wege, auf dem Eugen nach dem Streite mit Leo einen schweren Kampf mit sich gefämpst hatte, war jest ein neuer und größerer zu bestehen. Gemäß der Doppelnatur, die in ihm waltete, erschaute er nun plöglich die Seltsamkeit, daß er predige und lehre, während er allstündlich Gefängnis oder gar den Tod gewärtigen mußte. Es erschien ihm jest als frevlerischer Uebermuth, wie er Leben und Frei-

beit fanbiger Gefahr blosgestellt batte und ibm mar's ale erwachte er aus einem fieberifchen Traum. Er ichaute oft nach Lipp um, ber fich's nicht nehmen ließ ehrerbietig binter ibm brein ju geben; es bauchte ibn, ale borte er vermebrte Schritte ber Berfolger, Die ibn faßten und in Retten Schmiebeten. Gine tiefe Behmuth fam über ibn, bag er ale Berbrecher gelten folle, mabrent er fein Berg fo rein fublte. Gine neue Berfuchung ftellte fich vor feinen Bebanten auf und fprach in ichmeichelnben Borten: Bas ift bie Menschheit? Bas ift ein Bolf? Gine Summe von einzelnen Individuen. Icher Menfc. baft bu gefagt, ift bie Menichbeit und wer fich felbft rettet und erhalt, rettet fie Alle. Jebe Doferung ift Babuwis . . . Gein Innerftes wiberftrebte biefer Gelbftfucht und boch fonnte er ihrer nicht gang herr werben. Er ftanb oft ftille, ale mußte er ploglich in bie weite, freie Welt hinausrennen. Roch ift es Beit. Aber unwillfürlich ale triebe ibn eine gebeime Gewalt fdritt er wieber feines Beges babin und neue Freude lebte wieder in ibm auf je mehr er fich bem Dorfe naberte, ale mare er bort ficher por jebem Angriffe. Gine unerflarbare Angiebungefraft bielt ibn feft an bem neueroberten Beimathe-

boben und wenn er fich bie Liebe Bittore's vergegenwärtigte mit all ihrem wonneseligen Bauber, es ichien boch noch, ale ob eine unnennbare Bewalt ibn festbielte. Dit unerschütterlicher Buverficht febrte er in bas Dorf gurud, um fein Schidfal zu erfüllen, wie es fich auch wenbe. Ein Bangen fonnte er immer noch nicht unterbruden, es ichreitet ja bas Bebeimnig feines Lebens noch mit verichloffener Livve burch bie Baffen, jeben Augenblid aber fann es fich offenbaren. Ale er an ber Badmuble vorüberfam, wo fein Licht ju feben war und Alles schlief und bie Rachtigall ungehört in bie linbe Nacht bineinfang, ba burchbebte es ibn mit monnigem Schauer und tief im Bergen fprach es: Möchte es mir vergonnt fein, nie eure friedfame Rube ju ftoren. Bare Lipp nicht bei ihm gewefen, bort an bem Biebel, mo bie Relfenftode in langen Ranten über bas Stodbrett bernieberragen, bort ift bas Rammerlein Bittore's; vom Sugel aus ober vom Rugbaum mar fie mach gu rufen und bas tiefbefummerte Berg, von eigenem Leib und bem ber Belt erfullt, finbet feine Erlofung und Erhebung im Musruben an einem liebend umfangenben Bergen. Eugen glaubte, er habe bie Worte felber gefungen und boch borte er fie jest von feinem Gefahrten:

So lang bie Belt gufammenhalt Sind wir gufammen in ber Belt.

Es giebt ein träumerisches Weben der Seele, bas die Zeitfolge aushebt und es läßt sich nicht mehr bestimmen, was vor- und was nachher war.

Derfelbe Mann, ber noch vor wenigen Stunden auf ber Bergeshöbe in prophetischer Rlage sich in bas Schiestat ber Welte versenkte und gerne sein leben zu ihrem heile hingeopfert hatte, war jest nur ein liebender Jüngling voll hastig heißer Sehnsucht und er fühlte wie schweres ihm würde, bem persönlichen höchsten Gtude ber Liebe zu entsagen.

Ms Eugen seht wiederum den Bachterruf um Mitternacht hörte, stellte er sich nicht mehr in die Reihe Derer, die Alles verließen, nichts für sich wollten und nur dem Geiste solgten, der ihnen rief. Es wollte nicht verfangen, daß er sich einzureden suchte, die neue Belt verlange nicht mehr vollsommene Opserung, es sei gerade ihr Kennzeichen, nicht zu entsagen, sondern zu erobern, für sich und Andere — er mußte bekennen, daß nicht umsonst iest die Genuffucht die herrichergewalt ubt, benn bie fie befämpfen, find nur im Grade verschieben, nicht bem Grundwesen nach sich abicheibenbe Gegenfate. hatte Stephanie jest Eugen in seiner bemuthigen Bescheinheit sehen können, sie hatte ihn nicht mehr "apostolischen Martyrerstolzes" gezieben.

Um Morgen ließ Eugen ben Bigil ju fich rufen, er mußte por Allem Giderbeit baben, wie weit biefer von feinen Berhaltniffen unterrichtet war und bie Runbe bavon unter bie Leute gebracht batte. Bigil ließ aber fagen, er muffe fest Dunger binaus fabren, babe feine Beit, es werbe überhaupt nicht fo eilen; er wolle am Mittag ober am Abend fommen. Gugen wollte ju bem ftorrifden Menfchen in's Relb geben, aber an ber Bachmuble fab er im Garten Bittore und bie Mutter barfen und pflangen und gefellte fich ju ihnen. Die beiben Frauen zeigten eine gemiffe Befangenheit barin, bag fie nicht wie fonft nach ber erften Begrugung gu leichter Gefprachigfeit fich anschickten; fie erwarteten offenbar von Gugen bas erfte Bort und biefer ergablte nun von bem Graufen, bas er bei Auffindung bes Bebenften empfunden babe und fragte, welchen Ginbrud biefe Beichichte im Dorfe gemacht habe. Bittore und die Mutter saben einander an, als wolle jede warten, ob die andere nicht antworten möge, endlich sagte die Mutter achselgudend:

"Der Mord, ben ber verfommene Student begangen hat, hilft bem Dorfe nichts, es wird tein Mensch baburch frei, im Gegentheil —"

"Sab' ich nun recht gehabt ober nicht ?" fragte Bittore hocherrothenb.

"Bomit ?" entgegnete Eugen und noch bober erglubend, erklarte Bittore :

"Freilich, ihr habt's vergeffen. Ich hab' euch heilig gewarnt vor bem Bartelma und vor bem Bigil. Sest könnet ihr in üble Ungelegenheiten kommen."

Eugen beruhigte Bittore hierüber.

Der Metger Philipp fam an ben Gartengaun und fagte, er wolle bas Ralbchen holen, bas er gestern gefauft.

"Mimn's nur allein und bring' ben Strick wieder," rief ihm Bittore ju und blieb bei ihrer Arbeit, die Mutter aber ging mit bem Philipp nach bem Stalle. Als nun die Beiben allein im Garten waren, fagte Eugen rasch und leise:

"Bittore, es ift mir Alles baran gelegen, bag ihr gut von mir benfet."

"Das thu' ich auch," sagte sie und budte sich tief nieder, so daß man ihr Untlit nicht sehen konnte und fast vom Boben herauf sagte sie, "warum soll ich anders?"

"Bittore," suhr Eugen mit bebender Stimme fort, "werbet nie irre an mir, was auch geschehen möge; ich möchte um Alles in der Welt nicht die Sunde an euch begangen haben, daß ihr durch mich an der Güte der Menschen verzweiselt."

"Was habt ihr benn gethan?"

"Es ruht ein gefährliches Gebeimniß auf meinem Leben."

"Ift bas recht? Ift bas recht?" wieberholte Bittore und Eugen verstand in biefen Worten ben tiefen Borwurf, baß er sich ihr angeschlossen, mahrend sein Leben noch so schwankenb und erschüttert war, und er sagte:

"Denkt an mich, wie an euren verftorbenen Bruber Billi, lagt mich auch euer Bruber gewesen fein."

Bittore konnte ein tiefes Schluchzen nicht unterbruden und Thranen floffen aus ihren Augen auf ben Resebensamen, ben fie mit Erbe bebedte.

Ploglich richtete fie fich ftraff auf und ibr

Antlig leuchtete wie verklart, indem sie sagte: "Jest weiß ich warum heute, wie ich zum Morgensegen die Bibel aufschlage, der Bers mir vor den Augen steht: Die da mit Thränen sach, werben mit Gesang ernten. Ich vertrau' auf Gottes Wort. Es wird Alles noch gut."

Eugen fant erschüttert vor bieser selfenhaften Zuversicht und ein namenlose Frodgesihle erhob sich auch in ihm. Er faste nach der Sand Bittore's, aber sie öffnete sie nicht und er legte seine Rechte auf die ihre, die die Sarfe fest umschlossen hielt und mit Bligeöschnelle durchdrang ihn der Gedanke, daß zum erstenmale in ausgesprochener Liebe ihre Sande sich auf dem Wertzuge der Arbeit einigten. War das nicht wie eine von unsichtbarer Macht bereitete Weiheform für ihr eigenstes Zufunsteleben?

Der Meggerhund bellte, bie Ruh im Stalle brullte jammervoll und bas Kalbchen blodte und wollte nicht vom Plage.

Die Mutter fam und nedte Bittore, die gang verweint aufssehe, weil man bas Kalbchen ber Amsel an ben Metger verfauft habe. Bitore schüttelte ben Ropf und schwieg. Die Mutter
ergählte nun, ber Metger habe berichtet, wie er
gestern die Baronin hunold und ben Lehrer im

Wagen habe rafch fahren und eifrig fprechen gefeben.

"Der Lehrer hat icon lang viel an bie Baronin gebacht," icherzte Bittore, "wie er frant gewesen ist, hat er mich einmal Stephanie geheißen. Wiffet ihr bas noch ?"

Eugen betheuerte feine Uhnung bavon gu haben, und bie Mutter fab groß auf, ale Bittore ohne Scheu fagte: "Ich glaub' an Euch."

Dieses unbedingte Bertrauen, wo boch ber Schein fo gegen ihn fprach, entflammte Eugen mehr ale bie innigsten Liebesworte.

Als fei alle Gefahr verschwunden, so freudvoll fehrte Eugen in's Dorf zurud; er freute sich, daß es ihm nicht hatte gelingen wollen, Bittore von sich abzulöfen und als ihm Lipp auf der Treppe entgegenrief:

"herr Lehrer, die Kartoffeln springen aus ber Saut, weil sie auf euch warten musten," mußte er laut lachen und heute mußte Lipp mit ihm Wein trinfen und Alles was nicht aufgespeist ward, der akten Brigitte, seiner Keinbin bringen; er hatte gern die ganze Welt mit Freude gestättigt und getrantt.

Mit neuen Augen las Eugen in feinem Garten jest ftunbenlang in ber Bibel. Bon

Jugend auf an fatholifches leben gewöhnt, murbe er jest immer mehr gewahr, welch eine eigenthumliche Rraft bem protestantischen Bolfegeifte innewohnt; biefe unbedingte Gelftverantwortung, biefe freie Ginfichtnahme von ben religiöfen Grunds lagen bilbet bie Martzelle im feften Stamme ber Inbivibualitat, baran bas fortidreitenbe Bachethum feine Jahredringe anlegt. Auf Die leeren Blatter ber Bibel, biefer erften Familiengeschichte ber Menfcheit, verzeichnet noch nach Jahrtaufenben und in ben verborgenften Eden ber Belt ber Sausvater bie Beschichte feiner eigenen Ramilie. Leben und Tob, und alles nachfolgenbe taufenbfaltig bewegte und verfdlungene Gein fcließt fich an bie Ginfalt bes Urlebens, wie es bie tiefbeutige Sage und bie freie Dichtung feftgeftellt. Diefe Ergablungen und Spruche ruben unverwittert wie granitnes Urgeftein, Baumgeichlechter fproffen an ibnen auf und vergeben, ber gunbenbe Pulverblig fann fie fprengen und ber icarfe Sammer fie jum Baue fugen, nicht neu geschaffen, nur neugestaltet wird bie Welt um une ber und bie Belt in une.

Der vom speculativen hochmuth so arg verhöhnte Nationalismus erstand in seiner Berechtigung vor Eugen. Wer bie wirkliche Welt neu geftalten will, muß fich an ihre feftgefetten Bebingungen anschließen, bem gefchichtlich Gegebenen feine Bernunftberechtigung zuerkennen und folche weiter leiten.

Bu all biefer Betrachtung und innern Entwidelung war Eugen gedrängt, indem er über bie Phatfache nachbenken mußte, welch einen festen halt Bittore in dem Bibelfpruche gefunben, der sich heute zufällig ihrem Auge bargeboten hatte.

Die befoldeten Beiftlichen auf ihren Conntagepreffen haben bie freien Lebensmahrheiten biefes Buches ju einem Cober ber Rnechtschaft permanbelt; fie baben ben Menidengeift verunebrt, ba fie aus bem zeitlichen Unfinn, ber fich nothwendig mit in bas Buch einschloff, emige Babrbeiten berausgualten. Gugen ließ nicht von feiner innerften Ueberzeugung, bie ibn febe fogenannte übernatürliche Offenbarung verwerfen machte - ber Glaube muß fich felbft ale übernatürlich barftellen, weil er bas Uebernatürliche faffen will - nur mit allen Lebenben geeinter aus ber Beltvergeffenbeit entrudt mußte fich jest Eugen, und ale bie Abendglode lautete, fublte er ihren iconbeutigen Ruf: ein außeres Beichen gemabnt bie Menichen, wo fie auch jest fein mogen, sich innerlich zu sammeln und bas Bewußtfein der Gemeinsamteit, daß jest alle herzen sich in sich saffen, erfüllte ihn mit einer ftillen Anbacht.

"Der Bigil ift ba," verfündigte Lipp und fich verdroffen bin- und herwiegend trat ber Angemelbete hinter ihm ein.

## Drittes Kapitel.

Bigil ließ sich auf ber Bant nieber, schlug bie Beine übereinander und hielt bie gefalteten Sande barüber. So saß er eine Beile und schien die Anrebe Eugens abzuwarten, ber ihn aber nur scharf anblidte, so baß ber Freche endlich selber beginnen mußte.

"Ihr habt was von mir gewollt?" fagte er leichthin.

"Ihr wiffet wohl was ich will," erwiederte Eugen mit zornig bebender Lippe. Bigil schaute auf und zwirbelte seinen Badenbart. Eugen hiest ihm ben Brief vor und fragte, ob er eingestebe, daß er biesen bem Fragfamenhanbler übergeben habe.

"Wenn ich nein fage was bann?" entgegnete Bigil bohnisch ben Mund verziehend und bas Kinn in die Sand nehmend.

"Dann weiß ich, bag ber Lügner und ber Dieb nur Ginen hut aufhaben," erwiederte Engen, ben tropigen Burichen an ber Schulter faffenb.

Bigil ftand auch auf und indem er weithin ausspie, fagte er?

"Großen herren, Fremben und Alten thut man bas Lügen für gut halten; bas ift ein Sprüchwort, herr Lehrer."

Gugen ftand tief betroffen von biefen 2Borten; aus bem Munde eines verworfenen Menfchen borte er ein Urtheil über fein ganges Gein und Thun, beffen Scharfe er nicht geabnt batte. Mußte er bei all feiner bingebenden Opferung fich fagen laffen und eingesteben, baf er auf einer Luge fuße und alles Ebelfinnige bamit gufammenfturge? Rein, nein, er mar ja bereit, wenn es ibm gestattet mare, offen mit bem Befenntniß feines Ramens berauszutreten und mit geboppelter Freude feinen Beruf gu erfüllen. Bufte nun biefer Menfch um bas gange Bebeimniß feines Lebens, und welch ein Berhalten war ibm gegenüber ju bewahren? Bielleicht weiß er noch nicht Alles, ber Brief Theorofa's nennt feinen Ramen, und burch Rundgebung einer Furcht verrathft bu bich. Wenn aber Diefem Menichen Alles offenbar ift, muß er nicht beschwichtigt und befanftigt werben, um nicht qualvolle Kallftride ju bereiten? Eugen füblte fich um und um wie gebunden, ein Spielball

ruchlofer Sande. Indem er in biefen Betrachtungen lange fill fant, sagte Bigil fich hinten überbeugend und mit bem linken Fuße auf bem Boben trappelnd:

"berr Baumann, nicht mabr, bas ift ja euer Rame? herr Baumann, ich will nur frei befennen, ja, ich hab ben Brief genommen, geftoblen, wenn euch bas lieber ift; ber Fragfamenbandler felig bat mir eine Unftellung bei ber Gifenbabn verfprochen, wenn ich ihm behülflich bin. Jest verflaget mich, ich leugne nicht. Ronnet ben Lipp jum Beugen rufen, er fann ja mit ber einen Sand noch ichworen, fein Beugnig wird ja noch giltig fein, nicht mahr? Es find halt bofe Beiten jest, Berr Baumann, es geht fnapp ber und ba thut eben ein Bebes, mas gu feinem Fortfommen gut ift; ber eine bilft mit in ber Revolution und bricht einen geschworenen Eib, ber andere nimmt mit weniger vorlieb, es ift alles eine, es forgt halt ein Jebes für fich."

Eine personliche Beruhigung glaubte Eugen noch aus biesen giftigen Worten zu schopfen, ber Bigil schien nicht bas Wirfliche zu wissen; er kannte wol nur bie That, wegen beren ber Ausgewanderte eine Zeit lang aus seinem Amte abgestellt war. Immerhin blieb noch mehr zu fürchten; er durste ben Bigil nicht zur offenbaren Gegnerschaft reizen und mußte besten Missehalt wergesten Edgennen. Eugen fam sich in bieser Empfindung vor, als wäre er mit einem Berbrecher in denselben Kerfer eingesperrt und müßte seine Zutrauslichseit dulden und alle seine niedrigen Ausfassungen unerwidert anhören, nur um seinen Grimm nicht zu reizen. Eugen erschien sich tie entwürdigt und zum erstenmale empfand er eine Freude in dem Gedanfen, daß Stephanie vielleicht schon in dieser Stunde alle Pein und alle Lüge von ihm abgenommen. Die hoffnung stand vor ihm, ein lichtes Dasein zu beginnen und er sagte setzt endlich mit gepreßter Stimmer. "Bigil, ich babe nichts mehr mit euch zu

"Bigil, ich habe nichts mehr mit euch zu reden."

"Aber ich noch mit euch herr Baumann. Die ganze Welt sagt ja, ihr feiet so gut. Das ist recht. Ich brauch noch zwei hunbert Gulden und noch ein Zeugniß vom Bachmüller, dann nimmt mich der Baron Kronauer mit nach Ungarn. Das müsset ihr mir zuwege bringen. Abje wohl."

Er ging bavon und Eugen sab ihm tief traurig nach bis er sich aufraffte, Schabhauser schlig ben Weg nach ber Bachmuble ein und Eugen folgte ihm. Er traf Bittore allein beim Rechnungschreiben und heute gestattete sie ihm, bag er ihr helse; bie Rechnungen waren aus einem Buche auf große Blätter zu übertragen, bie einen sogenannten lithographirten Ropf hatten.

"Werbet ihr in eurer Oftervacanz nicht werreisen?" fragte Bittore eine Näharbeit zur hand nehmend. Eugen verneinte und während er schrieb, erzählte er zwischen hinein, wie er durch ihren gefundenen Spruch veranlaßt worden sei, heute den ganzen Mittag in der Bibel zu lesen; er erklärte ihr seinen Unglauben und hatte dabei abermals die schwenzliche Hoffnung sie von sich abwendig zu machen. Vittore hörte ihn ohne aufzuschauen an und erst als er sie fragte, was sie nun von ihm demte, stand sie auf, wies mit dem Finger auf ein Rechnungsblatt, bessen vorgezeichnete Linien noch unausgefüllt waren und sagte:

"Da brauf fteht bie Antwort."

"Ich verstehe euch nicht," erwiederte Eugen verwundert und Bittore wiederholte halb schelmisch halb ernft:

"Ja, ba brauf fteht's; sich an die vorge- schriebene Religion halten heißt liniirt fchreiben."

Sie feste fich nach biefen Worten wieber ruhig zu ihrer Arbeit und überließ Eugen feinem

ftillen Sinnen. Er fonnte diesem Bergleich feinen Widerstand leisten und führte jest nur aus, daß er ihn annehme, die Menschen aber auch dahin zu bringen sein müßten, aus freier hand die gerade Linie des Rechten sestzuhalten. Bittore gab feine Antwort. Jest trat der Bachmüller mit seiner Krau ein und als er den Lehrer ichreiben sah, schalt er unverhohlen Bittore, daß sie das gestattet habe.

"Die Leute werben fich allerlei wundern," fagte er brummig, "wenn fie bie Rechnungen befommen und ein für allemal, ich will bas nicht. Ich bant' euch herr Lehrer, laffet's jest nur gut fein."

Er nahm bas Buch auf und ichloß es in ben Schrauf.

Bittore bif breimal einen Faben ab, ben fie eben einfabeln wollte und ihre hand gitterte am Lichte.

"Bater," sagte sie jest, "ber herr Lehrer ift ein wahrer Reger und noch mehr gegen bie Geistlichen als bu."

"So?" sagte ber Bachmuller, wie es ichien befriedigt, "ich bin auch fruher bagegen gewesen, bag man mit ber Freiheit auch die Pfaffen abthun soll; es ist mir zu viel auf Einmal ge-

mefen. Aber jest bin ich andere. Seitbem bie Beiftlichen zeigen, bag fie gehorfame Diener ber Regierung find und einen Strumpf gusammen reben, immer nur auf uns ichimpfen und gar nie ben Bewalthabern fagen, wo Gott wohnt und wo bie Gerechtigfeit babeim ift; feitbem geht mir, wenn ich einen Schwarzrod febe, bie Balle über. Berr Gott! Wenn ich an bas arme land bente, wo fie ibren Rurften verfluchen und wo man jeben Sonntag in ber Rirche Gott banft für feine Erbaltung und ibn bittet, bag er ibm weiter leben und Gefundheit ichenfen foll! Wenn ich bente, bag taufend Geiftliche, bie felber bas nicht mogen, ben Menfchen und Gott felber in's Beficht binein folch' eine Schandluge fagen, ba möcht' ich oft Alles gerschlagen. Unfer Pfarrer bier ber mar' auch Republifaner, wenn man ibm feine Befolbung vorber garantirte."

Eugen suchte hierauf von bem Persönlichen auf die Ibee der resigiosen Freiheit überzusenken und als er den Bachmüller fragte ob er auch meine, daß die unstudirten Menschen nie reif würden um resigiös frei zu sein, sagte der Bachmüller:

"Das ift Professorengeschwäß. Gewiß hat's auch bazumal schriftgelehrte Professoren geben,

bie bem heiland gesagt haben: es ift recht und gut was du willft, aber bas Bolf, bas dumme Bolf fann nicht leben ohne seine Judengesetz; man muß ein Wildgatter haben. Nun? Run, se ist boch gangen. Und so kann man jest auch noch viel wegthun und die Menschen werben nicht schlechter, sie werden besser sein."

Wie oft hatte Eugen erfahren muffen, baß fein Denfen so weit abgebe von ber heerftraße ber Welt; um so erquidenber war jest bie Ueberraschung, solche Borte aus bem Munbe eines schlichen Mannes zu hören. Der Bachmuffer hatte nur zu begütigen, ba Eugen seine hohe Freude ausdrückte und ihn fast umarmte.

Mit erneuerter Sehnsucht fah Eugen einer Bufunft entgegen, bie ihn mit biefem Menichen einigen sollte. Er fonnte sich's nur nicht erffaren warum ber Bachmuller seine Beihulfe so barfc abgewiesen hatte und überhaupt jebe Butraulichfeit ablehnte. Er wollte eben offen nach bem Grunde forschen, als Lipp athemios eintrat.

"Was giebt's?" fragte Eugen.

"haft wieder einen wohlriechenden Brief?" icherzte Bittore.

"Rein, ihr follet gleich beimtommen," entgegnete Lipp mit offenbarer Scheu. "Sag' nur grab heraus, wer mich rufen läßt," befahl Eugen.

"Ja, ich weiß es ja nicht," betheuerte Lipp, "bes Pfarrers Mablenle soll euch holen, ihr sollet gleich ins Pfarrhaus kommen."

Eugen hatte sich so ruhsam in biesem abendlichen Familientreise niedergelassen und wie er jest durch ein Abrusen berausgerissen wurde und den still Geeinten so zu sagen die Muhe mit sortnahm, so fühlte er schwerzlich, wie es in erhöhtem Maße kommen könne, daß sich an seinen füchtigen Fuß die nimmer wiederkehrende Friedsamsteit dieses Hauses heste.

Erft auf ber Strafe erflärte Lipp, bas Mablenle habe ihm berichtet, es fei eine vornehme Dame im Pfarrbaus, die Pfarrerin habe sie bei ber Anfunft gefüßt und habe sie Tante geheißen, sie sei aber noch viel zu jung, sie tonne nicht die rechte Tante der Pfarrerin sein; ihr erftes Wort sei gewesen, daß sie ben Lehrer sogleich fbrechen muffe.

Eugen eilte nach bem Pfarrhause. Schon vor ber Thure tam ihm eine verhüllte Gestalt entgegen und reichte ihm bie hand, es war Fraulein Theorosa von Schüttenhelm. Sie führte ben Erstaunten nach bem Garten.

## Viertes Kapitel.

"Unser Freund in Amerika," begann Theorofa, "besseu Namen Sie tragen, hat mir die rechte Anschauung Ihres Lebensmuthes erschlossen. Sie glauben mir, daß ich Alles ausgebeten, manchen härtesten Gang gethan habe, um mindestens bie äußerlichen Fährlichteiten von Ihnen zu entsernen. Es ist mir nicht gelungen. Es wird eine ziemlich umsassende Amnestie vorbereitet, der Fürst will Sie zwar durchaus nicht mit einschließen, es ist aber doch noch möglich, daß er andern Sinnes wird; die ganze Ansegung der Sache geschaft nur, wie ich Sie versichern kann, um Ihretwillen."

Eugen erklarte bie Pein, stets einen brennenben Boben unter ben Küßen zu fühlen, und bag er noch nicht einig mit sich sei, wie er eine Annestie mit Ehren ohne Berleugnung, seines eigentlichen Lebenszweckes annehmen bürse. Theorosa berichtete ihm bagegen, wie sie selber durch ihn und ben Ausgewanderten in eine Revolution

mit fich gerathen fei. Gie hatte ftete geglaubt, bie reine humanitat ließe fich abgelost von aller politischen Parteiung in's Wert fegen und habe nun viele Rampfe gehabt, ba man bie Bedurftigen aber politisch Biberfpenftigen von allem Benuf ber Boblthaten ausschließen wollte. Eugen gewahrte, wie aus ber vermoberten Furcht eine gabe Barthergigfeit ber fogenannten boberen Stande gegen bas Bolf aufgewachsen mar und Theorofa erflarte ibm julept geradegu, bag fie au ibm gewallfahrtet fei, um burch feine Mufflarungen bie Bermirrung, in bie fie mit all ibren bieberigen Beftrebungen gerathen fei, ichlichten zu laffen. Gugen mußte ablehnenb betennen, bag er fich ju folchem Berufe jest nicht geeignet fühle und Theorofa, Die bierin auch noch eine Berlettheit gewahren mochte, fagte in fanft bemuthigem Tone :

"Es ging mir mit Ihnen, wie es einem Kinde ergeht, wenn ein fernwohnender Berwandere pföglich in's Haus fommt; dieser frembe Mensch hat das Recht zu einer ungewöhnlich freundlichen Unnäherung, aber das Kind begreift es nicht, wird blöde und trogtöpsig und — erlauben Sie mir auch noch zu sagen — unliebenswürdiger als sonst. Berzeihen Sie lieber

Erbfreund, daß ich mir nicht gleich erklaren . fonnte, wer Gie find."

Eugen mochte ber findlichen Unschmiegung biefer Ratur nicht wiberfteben und zwang sich auf ihren Denffreis einzugeben, indem er fagte:

"Gut, unfere erfte Begegnung war auch nicht so unwirsch wie Sie sich benten, und ware sie's auch, wir fonnen barüber herr werben." "Ich halte viel auf ben erften Einbrud,"

fette Theorofa fort.

"Ich auch," bestätigte Eugen, "ber erste Eindruck ben und Menschen und Gegenstände machen, ist ein neuer Jugenbeindruck; wir treten dem Reuen gegenüber in solchem Momente wieder in die Kindschaft und die ersten Wahrnehmungen haften unverwüsstlich. Der Mann, und stiege er auch noch so hoch auf die Spigen des Geistes, macht sich doch nie frei von seinen Jugendeindrücken. Die schönste Poesse ist oft nufter den Kussender des verschütteten Ponnpesi im eigenen klassischen ein eneuert sich im ersten Eindruck von Oingen und Personen."

"Taufend, taufend Dant," rief Theorofa, beibe hande barreichend. "Wie begegnen fich ba unfere Gebanten. 3ch sage es immer: wir

gebren bas gange leben von unferen Jugenbeinbruden; barum mochte ich gern allen jungen Seelen belle farbige Bebentzeichen ale prachtige Angebinde einlegen. Bas ich jest einem Rinde thue, macht mir weit binaus bochfte Freude; ich febe bie Erinnerung bavon unter einem grauen Saupte wieber ermachen, wenn ich langft im Jenfeits bin. Dir ift bas Rinbeoleben fo beilig und am meiften bas Rind vor ber Schule; Die Benigften bebenten, wie ba bas gewaltigfte leben treibt, ba lernt ein Rind bie Sprache, Ternt bie Gegenstände nennen, Empfindungen ausbruden und bilben, bie gange umgebenbe Ratur tritt jum erftenmal in fein Bewußtsein, Die Baume, Pflangen und Thiere, ber himmel, Alles fpiegelt fein Bild in bas belle Muge bes Rinbes und fo wie es fich ibm jest offenbart, fo bleibt es fur bas gange leben, wir wiffen es nur nicht mehr. Das Umbliden bes Rinbes, biefes großaugige Aufnehmen nener Lebenseinbrude, ift eine Rette von morgenblichem Ermachen ber Geele."

Es ichien bas Schidfal Eugens, im Angefichte ber gewaltigen Lebensenticheibung in fernabliegende Betrachtungen gezogen zu werden; er fant barin eine neue Befreiung und folgte willig Theorosa in ihren Denffreis, indem er sie gugleich in ihren pabagogischen Bestrebungen vor Bergartelungen warnte.

Eugen fühlte bei der heimfehr, welche mannigsache Gedankenwege verschiedener Menschen er heute durchschriften und er empfand troe bein Schwanken seines Lebensbodens doch die Segnung eines reichbewegten Erfassen und Leitens, das den gesunden Geist mit einem Wohlgefühl durchströmt, ähnlich jenem der tapfern körperlichen Ermüdung, die nun zur Ruhe übergegangen ift.

In feltsamen Berfchlingungen umfreisten ihn brei Frauengestalteu: Stephause, Theorosa und — nein Bittore lebte ifn ihm.

Theorofa kam anbern Morgens und erbat sich im Auftrage bes Ausgewanderten das mit einem blauen Bande zusammengebundene Briefpaafet. Um die gewiß polizeisündtige Seele nicht zu erschrecken, sagte Eugen, daß er die Briefe später einhändigen wolle. Theorofa ließ sich leicht beruhigen, denn sie begrüßte jest die einzeln aufommenden Schulstinder und lehrte die Mädhen sogleich ihre Halstinder und Schürzen bequemer und zierlicher stüffen. In ihrem knappen naturellsarbenen Seidenssleibe und in

freier Bewegung erschien Theorosa sett anmuthiger als beim ersten Amblide im Winter. Sie stand in dem Alter, wo man die "neunundzwanzig Jahre" noch mit Fug sesthatten tann und ihre seinen Jüge hoben sich vortheilhaft hervor aus dem Rahmen des schwarzen Schleiers, den sie beständig um das Kinn gebunden trug.

Raum zwei Tage war Theorofa im Dorfe, ale fie bereite eine Schaar fleiner Rinber um fich gesammelt hatte, mit benen fie bei ber jungen Linbe fpielte und bie fie allerlei Lieberchen Tebrte. Anfange lachten und fpotteten Biele barüber, ber nachhaltige Ernft ber Rinberfreundin beffegte jeboch balb alle Biberfacher und "Bafe Theo" war bald eine beliebte Figur bes Dorfes. Eugen fant bierdurch eine ermunichte Gelegenbeit, einen lange gehegten Plan auszuführen; er wollte ben erften Gintritt ber ichulpflichtigen Rinber in bie Lehre zu einem familienhaften Schulfefte geftalten, an bem bie Eltern vor Allem Antheil nehmen follten. Theorofa mar volltommen geeignet jur Anordnung biefes Feftes und gern überließ ibr Eugen bas Bange.

Seit Menichengebenken, behaupteten bie alteften Erlenmoofer, gab es nie ein iconeres Maienfest als bas heurige. Die Musik 308. voran und als Eugen am Sonntag nach ber Mittagsfirche mit seinen Schulkindern hinauszog auf den Rasenplak, wo Theorosa ihn mit den Kleinen erwartete und ihn im Triumphe einholte, stieg tief aus seiner Seele mitten in aller Luft der traurige Gedanke, wie gräßlich es in die Herzen der Kinder schneiden mußte, wenn er nun plöglich aus ihrer Mitte wie ein Berbrecher herausgerissen wurde, aber er kam sich wieder vor, als hätte er sich an den heiligsten Altar der Menscheit geflüchtet, wo ihn die Hand der vohen Gewalt nicht fassen und verfolgen durfte.

Jung und Alt war voll Luft und Fröhlichfeit. Eine große Schaar von Frauen umringte
bie Bachmüllerin, die zu diesem Feste ihr haus
verlassen hatte, sie, die sonst nie bei einer Lustbarkeit gesehen wurde. Jedes neu schulpstichtige
Kind wurde auf Mordnung Theorosa's von
Ettern und Geschwistern dem Lehrer einzeln zugeführt und Alles horchte auf, wenn der Bater
auf allgemeines Bedrängen einige Worte sprechen
mußte. Der Schlosser Bingen finde immer
meben Eugen an der jungen Linde, er trug sein
steines Kind auf dem Arme und sagte weinend:
"Richt wahr, herr Lehrer, mein Dagobert war

doch der beste? Wenn nur mein Dagobert bas erlebt hatte."

Eugen suchte so viel er vermochte ben Mann zu tröften, ber allein mitten in ber Freube seine Trauer nicht verwinden und doch vom Festplage nicht wegbleiben fonnte. Er verließ die erhöhte Stelle erst, als er Eugen gesagt hatte: "Machet rechtschaffene, stämmige Republikaner aus ben Kindern."

Auch an Scherz fehlte es nicht. Der Bachmuller brachte ben Gansculotten und verlangte für ibn eine öffentliche Strafe, weil er wieber geraucht habe. Eugen verband bem unbanbigen Burfchen fcnell ben Mund mit einem Tuche, ftellte ihn auf bie Erhöhung und verfündigte feine Strafe. Ein allgemeines Jaudgen entftand und erft ale ber Saneculotte einwilligte. bas was ihm vorgefagt murbe nachzusprechen und ju balten, murbe er feiner Reffel befreit; er gelobte nun vor Allen, bevor fein achtzehnter Geburtstag vorüber fei, nicht mehr zu rauchen. Es febite nicht an berben- Schergen gu biefem 3wifdenspiel. Eugen wollte indeg Die bobere Keftesftimmung bewahren und bielt nun eine Unrebe an bie Eltern, fich ber Schule und berer, bie ber Botmäßigfeit bes Lebrers entwachfen find, anzunehmen. Er schlug einen Ausschuß unter dem Ramen "Schulfreunde" vor, der in lebendiger Berbindung mit der schulpflichtigen und der halbwüchsigen Jugend bliebe.

Der Schloffer Biugeng fprach mit Marme und großer Gewandtheit gegen biese Einrichtung und seste einerseits auseinander, daß eine halbe Betheiligung an der Schule nichts sei, man muffe warten, bis man sie gang in der hand habe; andererseits hielt er das Bevornunden ber halbwüchsigen Burschen für Unfreiheit. hier seien nur die Ettern berechtigt.

Rachdem Eugen hierauf geantwortet hatte, wurde fein Borichlag mit allgemeinem Buruf angenommen und felbst ber Bingeng unter bie Schulfreunde gewählt.

Diefes bauernbe Ergebniß, bas nun unter ben Einzelnen weiter berathen und besprochen wurde, erhöhte noch bie freudvolle Stimmung, bie sich in Gefang und Tang bis in ben Abend fundgab.

Mls Eugen Theorofa nach bem Pfarrhause geleitete, sagte fie ibm, seine Ausbeutung ihres Thuns sei ihr ber beste Dank, benn er hatte ihr gesagt:

"Ich habe heute unseres Freundes in Ame-

rifa und feiner boben Diffion gebenfen muffen. Die Belt ift fo verfehrt, bag Taufenbe es finbifch und eines Mannes unwürdig finden, ber Anführer eines folden Reftes ju fein; mit bemaffneten Golbaten aber binausziehen und fie allerlei Schwenfungen maden laffen, bas wird von bartigen und ewig bartlofen Lippen als mannlich, ja fogar ale belbenhaft gepriefen. Gold ein Jugenbfest mit ichoner Deffentlichfeit erbaut eine monumentale Rraft im innerften Leben und wenn wir einft eine Ration werben, muß fich bas immer bober beben für Alt und Jung. Der Ratholigismus bat es verftanben, bein Bolfe firchliche Fefte ju geben, pomphafte Aufzuge, Die jum Theil bas öffentliche politische Leben erfegen; bas Bolf fühlt, bag man ibm gu lieb biefe geschmudten Rundgange macht und es freut fich feiner Mitthatigfeit, wenn auch nur ale Comparfe. Ronnten wir nur bie Bufunft erleben, wo freie Menfchen fich ju fconer Feftordnung jufammenfchaaren."

## fünftes Rapitel.

In seinem Rriegsleben hatte Eugen oft gesehen, wie bie Offiziere einander bei Anordnung ber Schlacht beobachteten; ba gaft es unerschütterten Gleichmuth zu zeigen und wenn bas seinbliche Geschüt spielte und bie Rugeln prassell berniederkelen, beachtete man auch, wer rascher aus seiner Cigarre dampfe, wer sie wegwerfe ober unbeirrt sich eine neue anstedte.

Eugen war jest von Niemanden beachtet, er stand jeden Augenblick einer feindlichen Augel ausgesetzt, aber er bewahrte seinen Gleichmuth in höherer Weise, in undeirrter Ersüllung seines Beruses. Es war jest nicht gegeben, durch eine ausgreisende Ehat sich zu bewähren und Eugen erkannte in seinem Schicksale allerdings das der Märtprer; dutden und fille ausharren im Gebote der heiligen Ersenntnis, das muste auch er. Eine Friedsamkeit durchströmte sein Wesen in dem Gedanken: Es gilt die Lebenspflicht zu erfüllen als ob man ewig sebe und wiederum als ob man stündlich stere; noch in der letzten

Stunde gilt es die Ausbreitung ber gangen Bollfraft.

So ftand Eugen unter seinen Schülern, als ware er ein Mensch, befreit von jeder Bangigteit und jeder Drohnis.

Der Festflang hallte noch in ben Gemuthern ber Rinber nach, fie ichienen fich ichmer in bie ernfte Arbeitepflicht finden ju fonnen; benn es bat immer etwas Diffliches einen Abichnitt ober einen Beginn ber Thatigfeit in lauter Feier gu begeben. Eugen ließ nun gleichsam bie nachften Erinnerungerefte von ber Maifeier austoften, indem er ben Rinbern einige gestern vernommene Bolfolieber einubte, bie bem jugenblichen Sinne entfproffen waren und ihm fich aneigneten. Rach biefer Ueberleitung ging bie nothwendige Arbeit beffer von ftatten. Die Ermad. fenen wurden jur Gelbftbefchaftigung angehalten, benn bie gange Aufmertfamteit blieb beute ben Reueingetretenen gewidmet, bie Eugen nicht in abgefonderter Bant, fonbern ju ihren Befcmiftern, ober mo biefe nicht jugegen maren, ju Sausnachbarn ober felbftgemablten Befreunbeten hatte figen laffen. Best ließ er fie beraustreten und fant im Gingelgefprache Alle blobe und jaghaft; nur ben liebreichften Borten

gelang es nach und nach die Blödigfeit aufzuthauen. Es ließ sich nicht entscheiden, was wohlgethaner sei, diese Kleinen vorerst wenig zu beschäftigen und sie noch die Freiheit genießen zu lassen, oder ihnen alsbald die ernste Aufgabe vor das Gemüth zu sühren. Junächt ließ Eugen sedes einzelne Kind von einem seiner Geschwister oder Befreundeten unterrichten.

Bie jest in biefen Tagen immer bei offenen Fenftern Schule gehalten wurde und ein freier Athem bes Relblebens bereinbrang, fo ichien auch in Lebrer und Schulern eine unrubige Sebnsucht nach bem Treiben im Freien gu walten. Eugen erfannte bie Diglichfeit ber Commericulen und gelangte ju ber Ueberzeugung, bag in ber Commerzeit nur fo viel geleiftet werben follte, um ben Berntrieb nicht ju unterbrechen. Dies murbe bann ben Rinbern freie Mithulfe in ber Felbarbeit gestatten, bie Lehrer fonnten fich auch entschiebener folcher widmen und geiftig und forperlich erftarft und geforbert ihren besondern Beruf wieder erfaffen. Unfere gange Bilbungewelt leibet an bem franthaften Zwiefpalt, bag fie bes Denichen Rraft immer und ausschließlich nur nach Giner Seite bin beanfprucht; wie bas berfönliche Leben sich aus Geist und Körper zusammenfest, so mußte auch die Thatigkeit nach außen
bie beiben Grundfrafte bes Seins gleichmäßig
jum Aufgebot bringen. Daburch allein ware es
möglich, von der überschraubten höhe ber Berfeinerung wieber in die gesunde Einheit eines
hanbsesten Thuns bei gesstiger Schwungfraft zu
gelangen und nur die wahrhaft Begabtesten widmeten sich vornehmlich bem geistigen Beruse.

Die Schulfreunde, Die bei bem Maifefte gemablt morben maren, ichienen ibre Thatigfeit faum beginnen und nur laffig treiben zu wollen; man ichien bies ale eine fener Ginrichtungen gu betrachten, bie man wol anordnet, beren Ausführung aber im Schlenbrian wieber einschlafen foll. Die überall fich aufbrangenbe Erfahrung, bağ ber Beamtenftaat bas Bolf baran gewöhnt bat, ber freien Erfaffung feiner eigenften Ungelegenheiten fich zu entziehen, gemahrte Gugen auch bier; aber er ließ nicht ab von bem aus eigener Erfenntniß wie von ben einsichtigften Padagogen Geheischten. Gerade iebt in feiner perfonlichen Befahrbung mar Eugen um fo eifriger, ale galte es bie Garben einzuthun im Angeficht bee brobenben Gewittere. mahnend von Saus ju Saus und wußte Alles ju erregen und was feinen Dahnungen nicht gelang, vollbrachte bie Drobung, baf er bie Ramen ber Caumigen an bie Schultbure anbefte und ber öffentlichen Schande preisgebe. Co brachte er es babin, vorerft minbeftene fonntäglich bie Erwählten zu versammeln und eine lebenbige Begiebung ber Eltern gu ber Schule. fowie eine Sandreichung ber hauslichen und Schulergiehung in's Werf zu fegen. Die Art, wie Engen bie Ginrichtung aufrecht erhielt und burchführte, erwarb ibm ben Ramen eines Strengen, wie er in manchen Schergreben erfuhr. Er nabin bies unbeftritten bin, benn er fab bie Menichen jest willfähriger und eine Erfahrung, bie nicht fo leicht am Wege liegt, brangte fich ibin auf: Was ber Sanftmuth nicht gelingt, bas vollführt bie unnachfichtliche Strenge; bie bemaltigenbe Energie, Die Starte, macht Die Bergen gur Liebe geneigt.

Satte bie Rirchbauerin mahr gesprochen, ba fie ihn einst bavor warnte, grobe Sade mit Seibe zu naben?

Um Tage vor ber Schulconferenz erhielt Engen eine Borlabung zu Umt. Er gab Lipp ben Auftrag, wenn heute ein Brief eintreffe, mit beinfelben zu ihm zu fommen. Er hatte

nun noch ein aussührliches Berhör zu bestehen über sein Berhältniß zu Bartelmä und nachbem er eingestanden, daß er denselben in seiner wahren Berson gesannt, wurde ihm verfündet, daß daß Strassersenntig über die Richtangeberschaft später erfolgen werde, worauf die Aften geschlossen wurden. Er erhielt die weggenommenen Briese und Kaubl's Straßensiegel wieder, den er sogleich verbrannte. Aus der ganzen lässigen firt, wie die Untersuchung dieser Gewaltthat gesührt wurde, war ersichtlich, daß man nach höherer Ordre sedes Aussiehen zu vermeiden strebte.

Die Schulconferenz, die Tags barauf stattfand, war wesenktich nur eine Abscheier bes Inspettors, voll salbungsvoller Huldigungen und trommer Wünsche herauf und herab. Der Inspettor war, wie Deeger prophezeit hatte, zum Seminardirektor ernannt worden. Schnörkel strahlte heute in besonderem Glanze, er hatte die Dankadresse, die mit dem Pokal dem Scheidenden überreicht wurde, in schoner Kraktur geschrieben und verzaß nicht den Bewundernden zu zeigen, daß er in Fown einer Berzierung die Borte angebracht hatte: Sigmund Luß seripsit; nebenbei erlussigte er sich, den Bruder Weisland zu neden, der sich um die Stelle eines Zucht-

hausinspettore beworben batte, bie einem alten Keldwebel übertragen marb. Je öfter nun Eugen mit feinen Berufegenoffen in freiem Gefprache aufammentraf, um fo mehr bemerfte er bei allem Tuchtigen in ben Deiften jene Gigenthumlichfeit, bie ber Sprachgebrach nur oberflächlich bas Schulfcmadlein nennt, bas aber in einem eigenen Paggang bes Dentens, in einer gewiffen gerflicgenben Breite bei ber Begriffebilbung und wiederum in bochgestelzten Ausführungen bestand, wobei man fich nicht icheute, abgetragene Rebensarten wie ein neues Gewand feinen Gebanten umgu-Icaen. 218 Eugen foldes gegen Deeger außerte, wies biefer wiederholt auf bie Berfruppelung in allen unferen Buftanben bin, wo man von Jugend auf fur einen Beruf zubereitet, inmitten beffelben nie mehr zu freier Lebensbewegung gelangt. Er prophezeite Gugen, baf er obne bie Ginfeitigkeit feines Berufes nie gu ber brauchlichen Kertigfeit in bemfelben gelangen fonnte. Deeger. Engen und Gorit batten fich wieder bei Tifche ju einander gefellt; Decger mar wiederum in fich gefehrt und ftill, Gorit aber in voller Hufregung, fo bag er bei jedem Trinffpruche ber ausgebracht murbe bie Lippen fcarfte, balb aufftand bald fich nieberfette und an bem 3wiegespräche in einer Weise Theil nahm, daß man wohl sah, er sprach sich im Innern Worte vor, die er bald laut verfünden werde. Deeger hatte dies zuerst bemerkt und warnte ihn vor Uebereilung, indem er lächelnd hinzusepte:

"Man muß nicht an jeden Zopf anfassen, es geht Mancher von felbst aus," worauf Eugen versetze:

"Wenn ber gallifche Sahn wieber fraht, werben biefe Lobhubelnben bier ihren herrn und Deifter verleugnen."

Auf dieses Wort hin schnellte Görig raich empor, ichtug auf ben Tisch und bat uni's Wort. Mit bewegter Stimme sagte er dann, daß minbeftens die Sälfte der hier Anwesenden einst zu Füßen eines Mannes geseisen, dem seicher Besteut werdanken, der rechtschaffen und freisunig in der umfassendien Bedeutung des Wortes gelebt und gewirtt habe; er weiche jest aus seinem Unte auf ein einsames Dorf als Pfarrer; nur ein schwacher Ausdrufe des Dankes sei es, wenn man ihm aus dieser Bersammlung ein dreimaliges Hoch nachruse, das jeder gewiß in sich spreche.

Der Inspettor stand zuerst auf und rief wohlweislich ein hoch auf ben abgestellten Seminarbireftor und Alles stimmte mit ein. Den-

noch war hierdurch ein Feloblock in ben Strom ber Gefellschaft geworfen, über ben bie 3wiegefprache plögigh wie ein wildrauschenber Bach rollten. Einige famen zu Görig und schatten ihn über bie herbeiziehung bes Ungehörigen, Andere beiftimmten ihm mit leisen Worten und Winter.

Schnörkel rief: "Maul wie Salat fagt ber & Esel wenn er aufs Gis geht und ein Bein bricht."

Deeger aber brudte feine Zufriedenheit aus, indem er fagte, Gorig habe es gelinder gemacht als er gefürchtet hatte.

Bieder auf dem heinwege geleitete Deeger unsern Freund und ward ihm zu hohem Trofte. Als Eugen in Alagen ausdrach, daße er sich zu passivem Warten und Dulden verurtheilt sehe, wies ihn Deeger darauf hin, daß hierin oft mehr Krast liege als in streitbarem Umsichhauen.

Schwerer ward es aber die innern Zweifel Eugens zu beschwichtigen. Bei einer wieder eintretenden Bersolgung schrieben die Thatsachen den Weg vor, es fragte sich jest nur, ob enicht die innerste Kraft seines Strebens andrückig mache, wenn er Annestie annehme; die Flucht aus bem Baterlande, sonl für ihn harter



als der Tob, erscheine jest oft minder erschredend und er murbe fie vielleicht ergreifen, wenn er fich nicht mit feinem innersten leben an Bittore gebunden fublte.

Deeger ließ Eugen die volle Breite seines innern Kampfes barlegen; er verrieth burch fein Zeichen, feine Miene seine Anschauung, da Eugen auseinanderseste, wie aus dem Baterlande auswaubern, sich ihm werloren geben heißt, sich begnadigen lassen, heißt sich dem Baterlande und sich selbst versoren geben. In der Annahme der Annestie vernichte er all sein kinstiges Thun im Boraus und brandmarke es mit dem Matel des Undanks. In wildem Streite mit sich rief er:

"Die Lebenstuft in mir, die Liebe zu Bittore und die Pflicht gegen sie, ist darin nicht noch immer henchlerische Sethsbeschönigung? Ift es aber nicht falsche Opfersucht, den Untergang der Rettung vorzugieben? Leben aber nicht alle nicht verurtheilten Rechtsliebenden mit mir in fiilschweigender Lüge? Und durch meine Rettung können viele Menschen aus ihrer Onal ersöst werden... Ich, es fann Riemand vollauf rein durch diese Welt geben." So sches Eugen und jest fühlte er, daß der schaffle Dorn in der

Martyrfrone nicht die erduldete Schinach vor den Angen der Belt, sondern das Bewußtsein der bestedten innern Ehre ist. Nur auf das Bedrängen Eugens antwortete Deeger endlich:

"Es giebt Entichluffe, bie fo gang ber eigenften Perfonlichkeit angehören, baß kein Zweiter, und trüge er auch bie Seele bes Anbern mit ber besten Liebe in sich, barüber sprechen, geschweige entscheiben barf."

"So versete bich in meine Lage und frage wie bu handeln wurdest."

"Das ift nicht möglich. Der Urboben beiner Lebenswandlung ift, je nach ber Anschauung ein abenteuerlicher, excentrischer, ober Bethätigung eines hochsttlichen Entschliffes. Die Art, wie bu die Cousequengen auf bich nimmst, giebt ben Endbescheit."

"Ich fonnte eine That begeben, die im Widerspruche mit ber gangen Welt fleht, ich frage nun auch nicht angftlich nach schieden Bliden und Raferumpfen."

"Gut, ber Rampf ift also nur in bir, bie Philifter, bie gaffend und paffend am Wege fieben und bie Sande in bie Tafchen hatten bamit ihnen nichts abhanden fomme, rufen bem ftaubbebedten Rampfer zu, er solle fterben für

seine Ehre, groß, tragisch untergeben; sie halten sich babei für hoch ibeal. Du haft aber an eben biefer Stelle mir einmal gesagt: Der Muth seig un ericheinen ift oft ber höchste. halte bas fest. Jest sage ich: bu kannst und mußt bie Umnestie annehmen, sie wirb die zur Ehre aber nur unter einer Bebingung."

"Und die ift?"

"Dag bu ausbarreft in beinem Berufe, in beiner gangen Stellung und nicht einen verfonlichen Freibrief jum Wohlleben bamit erringeft. 3d weiß und bu wirft es erfahren, bie Belt fieht an bem vollenbeiften Runftwerte immer nur ben Dafel, bie Berletung, bie es erfahren; jeber brudt zuerft fein Bebauern barüber aus und buntt fich bamit ale flug zu erweisen, ftatt fich bes Erhabenen in fich Bollenbeten gu erfreuen. Du mußt bie Schmergen biefer Beit über bich nehmen. Du wirft bich an meine Mahnung in Röthhausen erinnern; ich febe über biefen Fleden binmeg wie über einen zeitlichen Aberglauben, ber ben beften Beiftern anhaftet. Rannft bu ausbarren, fo bift bu gerechtfertigt por Gott, por bem ewigen Beifte, wenn auch nicht vor bem geitlichen ber Menichen, bie immerbar einen Bertreter bes ungbanberlichen Gebankens an bas burre Rreuz ihrer fertig gezimmerten Begriffe ichlagen."

Aus ben Worten Deegers sprach eine so ungewohnte Marme ber Begeisterung, daß es in der That schien als habe er sich in das Wesen des Freundes verwandelt; er saste die Hand des Freundes und hielt sie stille fest im Beiterschreiten und das Wonnegesuhl der Freundschaft erfüllte die Seele zweier Menschen, die sich so warm und treu hielten wie die leiblichen hande einander sasten.

Aufersteht bie innerfte Erlöfung aus ber eigenen Bruft, so ift ein Zuruf von außen boch noch machtiger, Zuversicht athmenber. — Wie Eugen jest biefer beseligenben Freundschaft gebachte, stellte sich in Gebanken Bittore mit all ihrer sußfraftigen Liebe vor seinen Geift.

So eins geworden waren die beiben Freunde, bag Deeger wußte, ber Freund gebenfe jest ber Geliebten und er fagte:

"Du konntest Alles Bittore vorlegen und ich bin gewiß, sie wurde entscheiden wie ich."

"Ich glaube an bich, sage ich mit ihrem Worte," rief Eugen; sein herz war so voll, bag er nichts weiter hervorbringen konnte. Er ließ nicht ab, bis Deeger ihm willsahrte und

ihn wieber nach Erlenmoos begleitete; es fonnte ein Brief von Stephanie ober fie felbit angelommen fein. Bei ber Nennung biefes Namens empfand Eugen ein unrubiges Bangen, er fuhlte, bag er von tiefer Seite noch manchen Rampf ju bestehen hatte.

## Sechstes Rapitel.

Schathauser sprang seinem herrn entgegen, Lipp war nicht zu hause, die alte Brigitte, die sich Lipp als Beihelferin versonnt hatte, überreichte die Schluffel zugleich mit einem eben angesommenen Briefe und sagte, Lipp sei nach bem Walbe, um Pfingstmaien zu hoten.

Saftig erbrach Eugen ben Brief, er war in großen Feberstrichen geschrieben, ohne Anrebe und Unterschrift und enthielt bie Worte:

"Ich bin bem Fürsten hieher in's Bab nachgereist. Roch in biester Woche lefen Sie in ben Beitungen bie Absolution. Eine Quadrupel-Allianz von Gründen hat das große Werf zu Stande gebracht. Das Ministerium hatte bereits die Sache im Staatsinteresse beantragt, Sie standen mit auf der Liste, der Fürst aber wollte Sie ausschließen und nun hörte ich persönlich das Gegentheil, daß man die anderen nun um Ihretwillen — ich mag das abscheuliche Wort nicht. Die Sache wollte eben wieder einschlasen, als ich sie fie durch eine Intrigue wedte. Ich ein in bie bemofratische Zeitung bes Nachbarftaates - gefegnet fei bie Nichteinheit Deutschlanbe bas Berucht fegen, ber Schellenfonig habe bem Fürsten verboten, Amnestie ju ertheilen. Dein Better, ber Rammerberr \* \*, ber Gie auch fennt, mußte bas bem Fürften unterbreiten und nun ftach ber Souveranetatebafer, es murbe gefdrieben, gefiegelt und gefandelt. Mein alter Dheim Sannibal, ber Gefandter in London mar, gab einst die beste Antwort auf die Frage: Was ift Diplomatie? Man gebt im Regen über bie Strafe und bat feinen Schirm aufgefpannt, ba tommt ein Freund und hangt fich an bie Geite, nun wird man mit ibm naf. Wie bilft man fich? Dan läßt noch einen zweiten Freund an ber anbern Seite untertreten und nun balt man ben Schirm in ber Mitte und geht troden. Das ift Diplomatie. - Die Gefellichaft ift außerft agrirt, ftrenge Mittel bie beliebteften. Geftrenge herren regieren nicht lang, wird ihr weifer Bolfemund fagen ? 3a, aber fie regieren boch. Die Belt ift eine Melange von Egoismus und Dummbeit, von Kurcht und Starrfinn. A propos bie abicheuliche Soverfultur bes Glace munbet mir bier wie einem Urmalbler. Gie werben mit ber Reichstante Theorofa viel geiftige Charpie gupfen.

Conversirt sie immer noch gerne in godoschnittigen Stammbuchgebanken? Dentt an ein Epigramm von Goethe. — Die süße niedliche Theorosa hat immer einen Taschenspiegel für alle ihre Sentiments bei ber hand, Sie haben auch so was, zerschlagen Sie's bis ich wieder komme.

3d fagte, bag noch ein vierter Grund gur Abfolution mitgewirft babe, ben fann ich Ihnen nur mundlich mittheilen. 3ch bleibe noch einige Beit bier. Dein faible für bas Bolfeleben bringt mich bier in viele Disfuffionen. Wenn nur unfere Bauern noch etwas Primitives hatten! Mle ich in Stalien einen Mann mit einem raberlofen Pflug adern fab, es war ein Bilb aus einem antifen Fries beraus gesprungen; ba verftand ich bie Geschichte bes Cincinnatus. Bon ber bochften Bilbung fann man wieber ju ber einfachften primitiven Thatigfeit gurudfebren. Bas ift aber jest bie Landwirthichaft? Dechanif und Chemie im freien Felbe. Da fehlt alle Poefie und bleibt nichts als ber halbgebleichte 3willichfittel bes Protestantismus. 3ch vertheibige alfo bier etwas, bas eigentlich nicht mehr mabr in mir ift. Da wird man um fo hartnadiger. 3ch glaube, Gie find mit 3hrer Marotte quand meme ein gemeinnütiger Menfch fein zu wollen

Transity Grego

in berfelben lage. Sagte ich Ihnen nicht ichon nach Ihrem apoftolischen Unfluge in Rothbaufen. bie Confequeng macht une gu Beuchlern vor une felbft? . . . Doch barüber munblich. Bom Rurbaufe berüber bore ich eben bie Babemufit bie Symphonie pastorale pon Beetboven fpielen. Sagen Sie's Riemanden, bag ich biefe musikalische Raturnachahmung für gemalte Statuen balte. 3d baffe bas Brieffdreiben. Saben Gie icon ie in einem Gafthofe praftifable Dinte und Reber gefunden ? Sabe ich feinen orthographischen Febler gemacht herr Lebrer? Dein alter Schulineifter bat mich gelebrt: wo bu nicht weißt, welch' ein Unterfcheibungezeichen bu fegen follft, mach' immer ein Bunftum. Lebren Gie bas auch Ihre Rinber. Es ift zu vielen Dingen gut. Abieu."

Das war ber Brief Stephanie's und als ihn Deeger gelesen hatte, schüttelte er bie beiden Sanbe bes Freundes in machtiger Freude. Eugen ware gern sogleich zu Bittore geeilt, um ihr ben Jubel seiner Seele zu verfünden, aber Deeger widersette sich biesem und behauptete, bas unwirsche Gebahren bes Bachmüllers habe barin seinen Grund, baß Eugen, ohne seiner Einwilligung gewiß zu sein, sich Bittore genähert habe. Selbst als Eugen flagte, baß er bie

Pein, die in bieser Urt seiner Befreiung liege, nur überwinde, wenn er sich gang in die Liebe Bittore's versenfe, widersprach Deeger gerabe aus diesem Grunde indem er noch hinguseste:

"Du weißt ben vierten geheimen Artifel noch nicht. Du barfit feinen Schritt weiter geben, bis du bie Barenin gesprochen. Wie mir eben jest erst auffällt, hast bu ja gar nicht um Unmestie nachgesucht, ba ware es ja komisch, sie abzulehnen. Freue bich nur vollaus."

Es giebt Aussprüche bes einsachen Berftandes, die so überraschen wirken, als ob man plöglich eine Band durchbreche und freien Ausbitet und Ausgang gewährte, wo der in sich besangene Sinn verzweifelnd sich eingemauert fühlte. So war es jest den Freunden, da sie sich bie gegebenen Berhältnisse flar vor Augen ftellten und Deeger besondres machte seiner heiterkeit badurch Luft, daß er über sich selbst spottee, weil er das Einsache nicht gesehen hatte.

Als sich Deiger set auf ben heinmog machte, geseitete ihn Eugen; er konnte nicht in Rube sich seines befreiten Daseins freuen und mußte einen Menschen haben, mit bem er Ales aussprach. Er sagte selbst, er sei wie ein von ichwerem Krantentager Auserstanbener, ber sich bes Lebens freue, nicht gebenkend ber schweren Burben, bie es auch wieder auferlege und bag eigentlich nichts Neues errungen sei.

Deeger lenkte wiederhoft das Gespräch auf Stephanie, er schien gerechter gegen sie zu sein und warf Eugen vor, daß seine Anschen worder Kernfaule und Gipfeldure am Baume der höheren Cultur übertrieben seien; und wären sie auch wahr, so beurtheise er Stephanie zu hart und lasse sie entgesten, daß er sich von den Widrigkeiten der spielerischen Ueberbildung angeekelt fühle. Deeger warnte wiederholt vor einer Ueberschäung der Naweit, und ohne den Namen Bittore's zu nennen, gab er doch zu werschen, daß es eine Uebertragung der eigensten Empsndungen auf Andere gebe, die zu gräßlichen Enttäuschungen führen könne.

Eugen wehrte sich gegen biese Anmuthung im Migemeinen wie in ihrer personlichen Anwendung und gab Deeger zu verstehen, daß er in seiner Uchtung bes hertommlichen bas Wesen urthumlicher Duellengeister nicht gerecht erkenne.

Eugen hatte gewünscht, daß der Freund in bas innerfte perfönliche Leben mit ihm eintrete; jest fühlte er, daß dies selbst der höchsten Freundschaft nicht möglich ift. Es giebt eine innerliche Entzündung, die fein Zweiter nachfühlen fann und Deeger in feiner Abgeschloffenheit ichien am allerwenigsten bagu geeignet.

hier ift die Grengmarke ber Freunbichaft, und nur die Liebe, bas einsgewordene Sein vermag im Andern zu leben als mare es bas eigene flopfende Berg.

Dhne Widerstreit wenn auch im vollen Gefühl des dennoch getrennten Seinst verließ Eugen den Freund und schweiste noch die ganze Nacht in Feld und Wald umber, so still, so in sich beansat wie die Natur um ibn ber.

Bas benft und traumt sich nicht Alles in verschwiegener sterngligernber Racht; die seligste Empfindung aber bleibt jenes selbstverzessene him dem ben nicht mehr ein Bille den Fuß heben unde und tausend halbverschleierte Gedanken die Seele umrauschen und das reine Gefühl bes Dafeins das gange Wesen erfüllt. Kein Blatt regt sich im Walbe und fille fieht Alles und saugt den thausgen Athem der Racht ein.

Ein einsam nachtiger Gang im Walbe hat bei aller Bertrautheit mit ber Natur boch immer etwas eigenthumlich Banges, es ift als ob bas tief bewegte Menschenleben sich hier im Wiber-

fpruche fanbe mit bem ftillen unbelauschten Balten in ber Ratur. Der Menschengeift, ber berrichgewaltig über bie Erbe ichreitet, ibre Rrafte fich zu eigen macht, ibre Gefete erlauscht und perbinbet und fich in freier Gelbftfraft feinen eignen Dafeinofreis bestimmt und bifbet - ein bunfles Rathfel ficht vor ibm bas abgefchloffene fich felbit erfullenbe lautlofe Leben ber Ratur. Bieberbolt fich bie Sage ber Bibel, bag in ber thauigen Kelbnacht ein Gott leibhaftig mit bem Menfchen ringe? Da brunten rauscht ber Bach und blinkt bieweilen auf aus bem tiefichwarzen Didicht; Eugen fog in freudigen Bugen ben nachtigen Balbbuft, fab mit ftillem Boblgefallen bie bunteln Baume, bie fich vom jest fternlofen himmel boch noch icharf abichnitten. Dennoch munichte er fich nur feine Klinte ale Gefahrten, ber hund fcmiegte fich naber an ibn ale mußte er, bag er jest ein willfommener Benoffe fei.

Welch ein Anistern und Summen regt sich jest plöglich im Didicht! Schathauser schlagt an, Menschenftinmen werben laut und verlieren sich walbeinwarts. Eugen eilte ber verlaffenen Stelle zu und fand hier mehrere umgehauene Birfenstämme. Jest erinnerte er sich, daß die alte Sitte bes Maiensegens sich hier in bas

baueliche Pfingftfeft jurudgezogen und mit innerm Jubel ergriff er einen magigen Stamm und trug ibn burch bie Racht babin ber Beimath au; ber Baum bauchte ibm ein entsprechenber Frühlingegruß fur bie Beliebte. Gab er fich jest in bie Ausführung eines Bolfegebrauches versent, tonnte er boch bas frembe Denfen nicht laffen : 3ft es nicht wunderfam, bag folde Brauche fo oft an ein Bergeben gebunden find und baff ber frobe Ginn freudig über folches wegfchreitet? Barum bift bu minber widerspenftig gegen bie Musführung eines alten Lebensbrauches als gegen bie Betheiligung an einem religiofen Berfommen? Bene treiben aus ber Burgel bes felbftanbigen Stammes und biefe find gepfropft. Wie einft ber neue Beift bie alten Gottertempel und bie Festestage in bie feinigen verwandelte, fo wird es auch in Bufunft gefcheben muffen ....

Immer tiefer geeint fuhlte sich Eugen mit bem lebendig fortsproffenben Bestanbe seines Bolfes und ber schwere Baum auf feiner Schulter warb ihm jest so leicht als ware es ein frisches Reis, bas bie hand eines Kindes einem neuen Erfofer auf seinen gepriesenen Weg streut.

Wann fommt ber Benius, ber bie Men-

fcen in neuem Frieden eint, auf daß wir ihm huldigen? Wandelt er fcon unter uns?...

Mis ber Morgen zu bammern begann, war Eugen auf ber Anhöhe vor Ersenmoos; er eilte schmell hinab nach ber Bachmühle, sand bort Werfzeuge und grub ben Baum in den Boden unter dem Fenster Bittore's. Ohne gesehen worden zu sein eiste er nach hause und hier war es als ob der Wald, auf bem er kam, zu ihm in's haus gedrungen sei.

In ber maienerfüllten Stube mar Lipp wie es ichien im Warten auf bem Stuhle eingeschlafen; als ihn Engen wedte, mar feine erfte Frage:

"Saben Sie ben Bigil gesprochen ?"

Noch nie hatte Lipp feinen herrn mit Gie angerebet und biefer fragte nun:

"Warum ? was giebt's ?"

"Uch herr, herr, guter herr, ber Bartelma selig hat's noch in ber lesten Stunde zu mir gesagt: Sie find ein heiliger. Uch lieber herr — "

"Nun so rebe boch, was ist mit bem Bigil ?"

"himmlischer herr! Run gut, ich will ruhig sein, gut. heut Nacht beim Maienholen sagt mir ber Bigil: bein herr muß bei mir um gut Better bitten, ich fann ihn jebe Stunde an's Deffer liefern. Ach herr! Er weiß Alles."

"Was benn? Sag es grab beraus, was weißt bu?"

"Ich hab bem Bartelma felig geschworen, baß ich bas Wort nicht auf bie Junge nehme und eher laß' ich mir sie ausschneiben, eh ich bas thu; aber ber Bigil, ber Bigil, ich bin ein Lump, baß ich bem Seehund nicht gleich ben Hirnfasten eingeschlagen hab', wie er bas Wort gesagt hat."

Eugen war boch betroffen, als er biefe Runde vernahm, er ging schweigend burch bie Stube, Lipp schluchzte in sich hinein. Eugen beruhigte ihn und sagte, es fei nichts mehr von Bigil zu befürchten.

"Wenn sie euch ein Leib anthun," rief Lipp jum Schwure seine band emporhebend, "da schwör' ich's, ich und ber Schatzbauser fterben auf eurem Grad. Gelt, Schatzhauser, bu thust mit ?" rief er bem hunde zu, ber mibe am Boben sag.

Eugen theilte bem Sammervollen unter bem Gelöbniß ber Berschwiegenheit ben Inhalt von Stephanie's Brief mit.

"3ch werd' narrifch, ich werd' narrifch!"

rief Lipp freudesauchzend im Zimmer umberfpringend und ben hund umbalfend; ploglich aber rief er wieder, "o himmel, nein, ich glaub's nicht, es ist nicht wahr, es fann nicht sein, sie thun's nicht, es ift Kanzseitroft, weiter nichts. Dimmet!"

Eugen fam es ploglich vor, ale fonnte er boch zu leichtglaubig gewesen sein, er ftarrte gebankenvoll vor sich nieber und Lipp bieß bemerkend, rief wieder mit frohlicher Miene sich an die Stirne schlagend:

"Ich bin ein einfältiger bummer Kerl, ba, ichlaget mir auf's Maul, bas so bligbumm schwägen kann. D bie gut lieb Baronin, ber hab' ich's gleich angesehen, bas ist sa ein Erzengel, ich fomtt' ihr bie Hand unter bie Füß' legen, weil die bas zu Stande bracht hat. Wenn wir jest mit dem Bigil abrechnen, friegen wir uoch einen tüchtigen Trumpel 'rauch. Wart nur Bigil, dir wird man's zeigen, dich wird man klein breschen wie Bettsfrob."

Engen ließ die treue Seele gerne gewähren. Er überbrachte vor der Kirche Theorosa die Briefe, sie empsing sie mit niedergeschlagenen Augen und ahnte nicht, durch welche hande biese dieser Blatter gewandert waren.

## Siebentes Rapitel.

Der Bifar batte icon lange Unftalten bafur getroffen und Eugen und Lipp maren ibm barin beigeftanben, bag ber Gottesbienft am erften Pfingfitage im Freien gehalten werben fonnte. Im Connenziel, fo bieg bie Bemarfung nach Mefelt bin, mar eine Rangel aus Rafenftuden errichtet und jest mit Blumen geschmudt. 216 nun bie gange Gemeinbe unter bem Gelaute ber Bloden hinauszog, fehlte viel an bem Prunte eines fatholischen Umzuges, aber wie bie gange Anordnung ber Feier feine berfommliche, fonbern eine felbftbeftimmte mar, fo ausprägte fich auch in bem Befen aller Betheiligten eine gewiffe freie Buverficht. Der Bifar predigte mit binreifender Rraft über bie Beiligfeit bes Erbenlebens und bie lente hatten nicht Unrecht, ba fie feit einiger Beit fagten, man bore es jebem Borte und febem Gebanten an, bag er Brautigam fei.

Mis man unter Gefang wieber im Dorfe angefommen war und die Ginzelftimmen fich

trennten, leuchtete aus jedem Angesicht eine erhobte Feldfrifche und ber Bifar brudte Eugen bie Sand, ba bieser sagte:

"Es ift nicht maßr, daß bas historisch hergebrachte eine höhere Weibe hat, ja es wird oft zur gebankenlosen Phrase; bas Neugestaltete bagegen hat eine Sprossenfrische, ber nichts gleich kommt."

"Wir haben keine festen Kapellen braußen in ber freien Walbeinsamkeit," erwiederte der Bikar, "wir bauen nach unserm Geiste Kanzeln, auf benen wir nur einmal beten und so bleiben wir in der lebenbigen Bewegung."

Eugen empfing seine eigene Freude aus bieser felbständigen Lebensbewegung. Die Reime einer Welterneuerung sind boch schon mehr ausgebreitet, als bas einsame Berg oft ahnt.

Rach ber Mittagekirche ging Eugen hinaus nach ber Bachmible, er spähte vergebens nach seinem Maien, ber spursos verschwunden war. In der Stube traf er Theorosa bei der Kamilie und kaum war er eingetreten, als der Bachmiller aufftand und seinen hut nahm, um fortzugehen; unter der Thüre rief er noch:

"Frau, wenn du übermorgen Besen bindest, sieh, daß wir noch eine Ruthe 'raustriegen," und

bem Gruße Eugens faum banfend, ging er bavon.

Es war gut, bag Theorofa bas Wort führte, benn Bittore und bie Mutter sahen kaum auf nach Eugen.

Das ganze Behaben Theorosa's hatte in bieser Umgebung noch etwas Auffälligeres; wie sie gerne im Superlativ sprach, so hatten auch alle ihre Mienen, ihr handbrüden, ihr freundschaftliches Unschauen etwas Superlatives, aber es lag eine so bezwingende herzensgüte in ihrem Reben und Thun, daß jeder Spott in sich verftummte.

Theorosa bat bringend, daß man doch an bem schönen Mittag in ben Garten sich sehen moge, aber sie sand fein Gehör; bie Mutter sagte, es sei sa gut da in ber Stube und Bittore setzte hinzu: "ber Bater hat's nicht gern und es ist hier ja auch gut."

"Sie werben immer sehen," bemerkte Theorosa gegen Eugen gewendet, "Kinder und Landleute haben eigentlich keine Freude an der Natur, weil sie noch felber ein Stück Natur sind."

"Wenn man felber nichts Gefcheites zu fagen weiß," entgegnete Bittore, "fo ift's boch gut, bag Andere gescheit über einen reben."

Eugen war still, ihm erschien es, als ob hier ein hausväterliches Berbot obwalte, sich mit ihm öffentlich zu zeigen; die Art, wie ihn Bittore vermied, diente ihm hiefür als Beweis und daß sie tros des warenden Blicks der Mntter die Abneigung des Baters aussprach, durfte als vollgültiges Zeichen ihres ungebrochenen Willens gelten; nur Einnal sonnte er ihr ihre eigenen Worte zustüftern: "Ich glaube an euch."

Theorosa fragte nun nach bem Einbrude ber Bucher, bie sie Bittore jum Lefen gegeben hatte. Bittore wurde über und über roth bei biefen Worten und sagte zu Eugen:

"Sehet ihr, her Lehrer, es haben andere Leute auch Buder, wenn ihr einem feine gebet, weil ihr meinet, man liest euch was weg bavon."

Draufen ichallten wiederum bie Lieber burch bie Strafen und Engen fragte Bittore: "Geht ihr nie mit ben fingenben Mabden?"

"Mandymal wol, aber selten; ich will jest hinüber zur Binzenzin."

"Darf ich ench begleiten?"

"Dant schön, ich geh allein. Mutter, ich bin vor Nacht wieder ba."

Sie ging weg und als Theorosa ebenfalls bas Dorf hineinging begleitete fie Eugen.

"Ich habe Bittore versprechen muffen," sagte Theorofa, "baß ich ihr Urtheil über bie helbengeftalten unserer größten Dichter Ihnen nicht mittheile; aber die Gedanken, bie ich baraus entnahm, schmerzten mich fehr."

"3d abne bie Empfindungen Bittore's," entgegnete Eugen, "und ich habe icon oft gebacht: wir haben fein Reich, feine Befege; bas Einzige mas une ale unerschütterlicher Sort baftanb, find bie Schöpfungen unferer größten Beifter. Und bier brangt fich bie Frage auf: Ronnen auch fie, geichaffen in enger Rlaufe, abgeidieben von ben Bolfsgenoffen, nicht eingeben in bie offene Welt, nur bei Campenlicht und in geschloffenen Raumen und nicht in ber Tageshelle und freien Luft aufgenommen und bargeftellt merben ? Bir burfen une aber boch getröften. Die Borte ber Beifen und Dichter find ber Priefterfegen, ber bie getrennten Bergen ber Bolfegenoffen gu beiligem Gemeinleben eint; aber bas Wort gibt nur bie Beibe ben Bergen, Die in lebendiger Offenbarung einander gefunden. Dit ber Menberung ber Staatsformen ift wenig gethan; wir muffen erfennen lernen, wie viel trabitionelle Schminfe noch auf unferen Empfindungen liegt."

Als mußte sie sich in sich selbst verbergen, bie Augen niederschlagend und die Arme in ihre Mantille hüllend fragte Theorosa mit sanstem Tone:

"Glauben Sie, baß bas Beispiel eines Einzelnen wirft und er nicht blos sich selbst rettet? Unser Freund schreibt wol richtig: Es müßte zuerst eine verachtete verhöhnte Secte sein, die sich zur Bereinsachung bes Lebens entschießt und mit der Zeit würde sie groß und gewaltig werden. In Amerika bringt die Nothwendigkeit ber Berhältnisse das mit, was bei uns freier Entschuß sein mißte. Dort sind die höheren Stände zur Bereinsachung gezwungen und die niederen erheben sich. Ich fann mir aber ein Leben so fern von unseren Eusturgewohnheiten nicht recht vorstellen."

Eugen ahnte bie inneren Kampfe biefer Seele und boch fonnte er ihr nicht helfen. Wer allgeit bereit fein könnte um ben hülfsbedürftigen herzen beizustehen, mußte alles selbstische Dasein und Berlangen überwunden haben und Eugen war nie weniger hiezu geeignet als eben jest.

Er fah Bittore die Bergwiese nach bem Sause bes Schloffer Bingenz binansteigen, fehrte

rafch um und ohne felbst zu wiffen was er that, rief er laut:

"Bittore!" Gie ichien ihn trog feines lauten Rufens nicht gebort zu haben, benn fie ichritt rubig weiter; Schafbaufer eilte wie ein Unruf feines herrn biefem woraus zu ber fill Manbelnben, bie jest hinter einer hecke verschwant. Als Eugen athemlos bei ihr ankam, fragte fie mit ftrenger Miene:

"Bas rufet ihr benn in alle Belt binein? was babt ibr benn?"

"Ich muß euch braußen anrufen, ba ich euch babeim nicht mehr sprechen kann."

"Bas babt ibr benn ju fagen?"

"Ich halte bich," rief Eugen fie wild um-

Das starfe Maden zitterte und bebte in seinen Armen als mußte sie niedersinfen. "Alm's himmelswillen," schluchzie sie jekt, "was ist? Herr Lehrer, ist das rechtschaffen? Lasset mich." Sie wehrte sich mit halber Krast aus seinen Armen los, aber ihre Bange rubte brenzend heiß an der Wange Eugens und er drückte rasch einen Ruß auf ihre Lippen.

Schathauser war ein bofer Storer, er schlug an und fich gewaltsam lodreißend rief Bittore:

and the

"Ich möcht' in ben Boben verfinten. Seiliger Gott! wenn uns Jemand fo fabe."

"Dann wußte er baß wir uns lieben und alle Welt foll's wiffen. Ich laffe bich nicht, ich halte beine hand fest, bis bu mir fagst, wo ich bich heute wiedersehe."

"Wenn ich nicht gleich wieder zurückfomme, kommet nach," prefite Bittore hervor und rannte schnell davon.

Schathauser ichien nur einem Genoffen im Thale geantwortet zu haben, benn es fam Riemand und als Engen nach bem langen Barten von vielleicht wenigen Minuten nach bem Sause bes Binzenz ging, fand er die Gartenture an bem Haufe offen und auf ber Banf an bem wilden Rosenhag, wo die Rose blühte und ber Hollunder in weißen Buschen, bort sa Bittore und weinte bitterlich.

"Betrübt bich meine Liebe zu bir ?" fragte Eugen.

"Rein, es ift ja Alles lauter Seligfeit, bu faninft aus mir machen was du willft; ich geb' mit dir so weit die Welt ift und wenn Bater und Mntter und Alles bagegen war', bein bin ich."

In allvergeffender Seligfeit umschlangen fich bie Beiben.

"Best erft weiß ich," rief Bittore wieder, "wie man einen Mann gern haben nuß. Wenn ich einnal was red und thu, was dir nicht gefällt, bent nur ich versteh's nicht besser, ich will dir ja gewiß nur zu Gefallen leben, ich fonnt' mir mein herz für dich ausschneiden laffen."

Tief ergriffen von ber fo machtigen Liebe biefes fonft fo ftarren Befens jauchste Eugen:

"D ich fenne bich Geliebte, Liebe, bu bift wie bie wilbe Rose über beinem haupte, einblättrig und offen bis in's herz hinein."

"Und will gang offenherzig gegen bich fein. Wie ich bich zuerft geseben und so gelacht hab', da bin ich in grausamem Etend gewesen und hab' boch lachen muffen. Das muß ich bir ergählen, es ist vorsähriger Schnee, aber du mußt davon wissen."

Eugen war 'nur einen Augenblid in peinlicher Berlegenfeit zu bekennen, bag er unwilffürlich an jenem Abend gelauscht habe, aber bie Bahrhaftigfeit gewann schnell bie Oberhand und er berichtete Alles.

"Es ift mir immer gewesen," sagte Bittore, "als mußtest bu mein ganzes Herz wissen, ich weiß nicht woher, und jest ift Alles, Alles gut und himmelfroh. Bogel sing!" rief sie einem Diftelfint zu, ber auf bem Apfelbaum fag und als verftunde ber Bogel ben Liebe Bruf, schmetterte er hell seinen froblichen Gang und flog nicht auf vor ben Bliden, bie nach ihm aufschauten.

Eugen berichtete nun, bag er fich ichon fruber geoffenbart hatte, wenn nicht ein Bann auf feinem Befen mare, ber noch nicht gang gemichen fei; er fei ein anderer als er ericheine.

"Sei bu wer bu willft und beine Eftern reich ober arm, du haft gar nichts zu erzählen, ich bitt dich, laß mich reben. Wir fönnen jede Minute fort muffen. Mit meinem Bater red' in selben, bie Mutter, bas weißt, halt bas Leben auf bich, sie hat noch feinen Menschen so lie; aber gest, du kannst boch auch recht luftig sein? Wenn ich nur was Dummes wüßt', baß ich bich jett lachen hören könnt', bu kannft ja so grundgut lachen und ba schultelst vu bich babei, geb' mach' bas einmal wie bamals, wie du mich Eva geseißen haft und ich bich Abam."

Engen und Bittore lachten laut und wußten nicht warum. Das Scherzen und Rosen wurde rasch unterbrochen, benn die Bingengin trat in ben Garten und berichtete, ihr Maun fame mit noch einigen anderen. Eugen riß sich noch schnell eine wifte Rose ab, er wollte Bittore noch einmal fuffen, aber sie wehrte es vor ben Augen eines Fremben und schnell sprang Eugen über ben Zaun.

Mit dem Entschlusse dem Bachmüller Alles zu eröffnen, ging Eugen andern Mittags nach der Mühle. Er sand das haus überall verschlossen, wie schlassend; der Rußbaum an der Betterseite ftand unbewegt und die Reben, die die gange Sonnenseite bedeckten, schienen vereint die verlassen Meuschenwohnung in grüner Ruhe zu halten; keine Menschenstimme ließ sich vernehmen, nur der Mühlbach rauschte über das gestellte Nad. Eugen septe sich auf die Bank vor dem Hause, aber kaum saße er hier eine Weiselassen falle in die Thüre öffnete und die Bachmüllerin ihn leise rief; er trat ein und bie Bachmüllerin ihn leise rief; er trat ein und bie Bachhols die Thüre wieder hinter ihm.

"Mein Mann," fagte fie in ber Stube, "ift heut Morgen mit unferm Kind hinüber nach bem Aurorenbad, wie's jest heißt, gefahren. Da gebt's beut luftig ber."

"Und ihr feit allein zu haus geblieben?" fragte Eugen.

"Ja, und rechtschaffen gern, bas ift mir lieber als alle Luftbarkeiten; so allein babeim

fein, bas thut gar mobl, bas Saus ift verichloffen und man ift von ber Belt abgeschieben. ba fann man fo recht in fich bineinbenfen, ba lebt man wie in ber Ewigfeit, mit feinem Menfchen und boch mit Allen, tief brinnen im Bergen; man fpricht fein Wort und bort fein Wort und man braucht beibes nicht, es ift ja Alles gefagt, und man benft binaus, wo bie Menfchen fabren und laufen und rennen, und man fitt rubig wie ein Bogel auf bem Baumgipfel und es ift einem ale mar's Racht und boch ift's beller Tag, und ba ftebt aller Sausrath und martet bie man gu ibm fommt, und ba fann man fich benten wie es ift, wenn man einmal binausgetragen wirb, um einen in bie Erbe ju legen und bas gange Leben giebt vorbei wie bie Bolfenichatten am Berge vom Binbe gejagt. 3br merbet's auch noch erfahren: je alter man wird um fo fcneller vergeben bie Jabre, man weiß nicht wobin fie tommen; faum bat man Garten und Felb beftellt, ift ber Berbft wieber ba und ber Winter. Drum thut ein Stillbalten und in fich Befinnen fo wohl und ba fommt ein tiefer Geufger und ich freu mich, bag ich noch ba bin und meine getreuen Meinigen auch, fie fommen balb und ich bereite ihnen Effen und Rleiber und ba

fchlupfen bie Gebanten binein, bie ich fur fie babe, wenn fie fort find -"

Starren Blides, gleich einer Bergudten, Beiffagenben, bie mit fich felber fpricht, rebete bie Frau und als fie jest inne hielt, fagte Gugen:

"Ich verftebe Ihre heilige Ginfamteit."

Die Frau schaute sich verwundert rechts und links um als suche sie etwas, ober müßte sie sich besunnen, was geschehen sei. Eugen konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken, daß sie, eine Bauersfrau, so klar über ihre Empsindungen sei und ihnen so tief nachgebe. Wie ablenkend sagte die Frau indem sie sich erhob:

"Ihr habt feinen Hausstand, ihr möget euch Alles ausbenken können, ihr wisset doch noch nicht gang, wie das ift, wenn Menschen sort sind, bie einem sind, als waren sie eine Stud von Leib und Leben, und es ist einen oft, als muße' man seine eigene Hand suchen. Bett genug. Ich hab's nicht über's herz bringen können, euch allein da unten auf der Bank zu lassen. Bett wollen wir auch mit einander Kaffee trinfen. Bleibet da, er ist gleich fertig."

Bald borte Eugen in ber Ruche Alefte fnaden und ein Feuer praffeln. Indem er jest abermale über bas feltsame Wesen ber Bachmullerin nachdachte und sich hineinträumen wollte in die Zeit, da er hier im Sause ganz daheim sein würde, drängte sich aus dem Urgrunde seiner Beele heraus wiederum der Gedanke an seine Mutter und wie er sich so mächtig zu dieser Frau hingezogen fühle und sie zu ihm; seine Wangen brannten und mit zitternden handen griff er nach der Bibel, um aus den Borblättern derselben das Geschlechtsregister dieses hauses zu ersorschen; da rief ihm die Müllerin, er möge zu ihr in die Küche kommen, er eilte zu ihr.

"Wenn man so sein herz ausgeschüttet hat," sagte sie, "da hat man wie ein heinweh, kann nicht ertragen, daß es aushört und möcht weiter reben."

"Ich verstebe 3hr heimweh nach ben herausgegebenen Gebanten," beistimmte Eugen und rasch sagte bie Bachmüllerin hierauf:

"Erzählet mir was."

"Die Leute sagen," entgegnete Eugen, "baß ihr nie aus bem Dorfe gebet."

Die Frau that, ale ob sie biese Worte nicht gebort habe.

Eugen erfundigte sich, was mit dem Maibaum geschehen sei und erhielt zur Antwort: "Mein Mann war grimmzornig. Go etwas ichiat fich aber auch nicht, auf feiner Geite."

"Eurem Manne mar's wol am liebsten, ich fame nicht mehr in euer Saus?" fragte Eugen. Die Bachmullerin schwieg und schuttete ben

Raffee in bas fochenbe Baffer.

"Ich hab' euren Mann sprechen wollen, ich will endlich bas Entschiebene mit ihm reben," begann Eugen wieder.

"Das ift recht. Das gehört sich. Drum jest, damit ich ehrlich sagen kann, ihr habt mit mir nichts vorher davon gesprochen, wollen wir davon still sein."

"Durfet ihr mir auch nicht fagen, was euer Mann gegen mich hat ?"

"Das wohl. Ihr wisset, mein Schwiegerwater ist hier im Ort Schulmeister gewesen, er war ein sonderbarer Mann, noch aus der alten zeit; er hat noch acht Jahre bei uns gesebt und ist 74 alt gewesen, wie er gestorben ist, und da hat er in seinem Testament verordnet, daß von seinen Kindern und Kindeskindern nie eines Schulmeister werden oder einen heirathen dars. Mein Mann hälf seinen Bater in Ehren, ja er redet oft von ihm. Kommet 'rein, der Kaffee ist fertig. Icht haben wir zwei auch

unfere Pfingsten," sagte die Bachmullerin, als sie mit ihrem Gaste bei Tische saß, ber schweigsam über bas wunderliche Testament bes Alten 
nachbachte. Als er noch immer schwieg, sagte 
bie Bachmullerin wieder: "Mir ist heut' bie 
Jung' gelöst, nicht wahr? Zest rebet auch ihr. 
Erzählet mir von ben Eurigen."

" Bas benn?"

"Ehrlich und gradaus, wir haben schon oft davon gesprochen, daß ihr auch gar fein Sterbenswörtle von euren Elteru redet. Wir wissen wohl, eure Eltern sind tobt und eure Schwester ist in Mmerika, aber unter guten Freunden gedenkt man boch auch einmal der Seinigen. Es war' ja schrecklich, wenn man denken mußt', daß Kinder ihrer verstorbenen Eltern gar nicht mehr gedäckten und fein Wort von ihnen behalten hatten. Es sind keines ein Kleinod von einem guten Worte einem Kinde hinterlassen. Ihr seid boch sonst ein guter Mensch, nur zu gut, das sagt ein Jedes. Seid ihr benn fein guter Sopn?"

Eugen wurde flammroth bei biefen Ermahnungen, er mußte die haub auf's herz legen, bas sich ploglich jusammenpreste, bann aber ftredte er die hand aus und rief: "Ich bin nicht, ber ich bin. Bort —"
"herr Gott! ba ift er fcon," rief bie Bachmullerin.

.. Ber ? "

"Bort ihr benn nicht? Da fahrt ja mein Mann in ben hof. Da ift was geschehen, bag er so bald wiederfommt. Der wird lachen, bag ich mich mit ench eingeschlossen hab."

Sie fprang behende die Treppe hinab, offnete bas haus und eilte ihrem Manne entgegen, ber fie nur abgewendet grufte und bas Pferd in ben Stall führte.

Die Mutter fam mit Bittore in die Stube, biefe reichte Eugen bie Sand, jum erstenmale, benn sie fam aus ber Frembe und ihr Augenfrahl sprach mehr als die einsachen Grusesworte. Mit scheuem Blid sagte sie bann jur Mutter:

"Der Bater ift ganz auseinander, der Badfommissär hat ihm seinen Out wegnehmen wollen,
der sei zu breitsträmpig, das sei ein Freiheitschut;
der Advosat Horn hat die Sache wieder in's Geleis bracht. Und bei der Tasel hat der Bater
mit allen Leuten Sändel besommen und ist vom Tisch auf und davon. Derr Lehrer, nehmet ihm nur nichts übel, wenn er bös ist; er meint's nicht so."

## Achtes Kapitel.

Mit schweren Schritte fam ber Bachmüller in die Stube, stellte die Fubrpeitsche in die Ecke, hing den breiten hut an die Dfenstange, wischte sich seufzend mit einem Zuche den Schweiß aus dem gangen Besichte und jest, nachdem er tief geathmet und sich gestredt hatte, rief er:

"Beib, pad ein, um ber tausend Gotteswillen pad ein, mach', bag wir fortsommen aus bem verfluchten Land. Morgen am Tag verfauf ich Alles, was niet- und nagelseit ift. Lehrer, wollet ibr mit?"

"Bohin?" fragte Eugen verwundert, dem es binken wollte, als fümmerte sich der Bachmüller gar nicht um seine Unwesenheit. Bittore war über diese Wendung in muthig geworben, daß sie den Bater am Rodarmel saßte, um ihm ben Rod auszuzieben.

"Bobin?" fagte ber Bachmuller fich umfebrend und aus bem Rod fchfupfend, "auf bie andere Seit', wo ber Apfel rothbadig ift, in's Amerika. Weib, ich bitt bich, fag mir nichts mehr bagegen."

"Set bich nur rußig bin, fomm'," erwieberte bie Frau, bie Sanb auf bie Schulter bes Mannes legenb.

"Du weißt schon," sagte ber Bachmüller schmerzlich lächelnt, "du weißt, sonft macht mich bas ruhig und gebuldig, wenn du bein' hand auf mich legft; beut nute es nichts. Mir brennen bie Eingeweibe vor Jorn und Gift, ich weiß mir gar nicht zu helfen."

"Was haft benn gehabt? Red's aus, bann ift es halb weg."

"Rein, heut nicht, heut nicht. Man solle' babeim bleiben und nicht unter die Menschen geben, damit man nicht weiß, wie schlecht sie sind. Dieselben Köpfe, die sauftgroße Kosarden getragen haben, buden sich jest wieder bis auf den Boben vor jedem Schreibersfnecht und Menschen für die man sein' Seligkeit verpfändet hatt', sind jest gehorsame Diener und duden sich vor jedem Gendarmen, und die nicht genug Hochs für die Kreibeit gehabt haben, schwägen jest weieder von Prinzen und wie gut und wie lieb und wie holbselig die sind. Der Prinz Morig ist vorgestern drüben über Racht gewesen und

ba war bir von gar nichts bie Reb ale von feinem Bett; fie haben ihm ein feiben Bett bingeftellt und er foll gefagt haben: barin barf ich nicht ichlafen, mein bochseliger Bater bat bas nicht zugeben, wir haben auf harten Felbbetten fclafen muffen. Und jedes läuft jest bin und will bas Bett feben, wo er gelegen ift und bu borft fein ander Bort, ale Pring ba und Pring hier und ohne bag man fie zwingt, reben fie bas Lafterwort hochselig ben anberen nach. Sochfelig, baft icon einmal fo mas gebort? Die Meniden find nicht werth, bag man ihnen einen Ruftritt giebt; bas bab ich ihnen bei Tifch gefagt und ich bin noch froh, bag ich's gethan hab. Und icht mach' Beib, bag wir fortfommen; ber Raidl bat Recht gehabt, Deutschland geht gu Grunde, ba ift Alles welf und faul, ba wird's nie beffer."

"Wirb's baburch beffer wenn wir fortgeben?" fragte Bittore.

"Du haft einen Abvofatenfopf," lächelte ber Bachmiller halb trobig. "Sie lobsingen auch bavon, daß eine Auneftie in ben Zeitungen sommen soll; ich nehm's nicht an, wenn ich brunter fteh, ein rechtschaffener Kerl fann bas nicht."

"Benn ich einmal ber Abvofat bin," begann

---

Bittore aufe Reue, "so muß ich bir auch wieber sagen, was ber horn gesagt hat. Annrestie heißt so viel ale: ich hab nicht gang recht gehabt und bu auch nicht; b'rum laffen wir's aus sein. Das fann Jeber annehmen."

Eugen athmete hoch auf bei diesen Worten, und als jest ber Bachmiller immer mehr in seine Frau brang in die Auswanderung einzwilligen, sah er mit gespannter Erwartung ber Entscheidung entgegen. Wenn Bittore auswanderte, dann mußte er mitziehen und alle Pein, die um ein begnadigtes Ecben ihn beschwerte, war plöslich abgenommen; die Müllerin aber sagte:

"Ich bitt bich, verlange nichts von mir, wo bu weißt, daß ich dir nicht einwilligen kann und schimpf nicht so auf die Heimall. Du haft selber einmal gesagt: Eheleute, die einander beschimpft haben, sollten gar nicht mehr mit einander leben durfen; mit der heimath hat man auch eine Art Ehe. Man darf nicht so mir nichts dir nichts von einander lassen."

"Gut," sagte ber Bachmuller," ich hab noch was, bas macht, baß bu mitgesst. herr Lehrer nehmt's nicht vor übel, ich muß mit meiner Frau allein reben. Bittore, geh bu in bie Kammer."

Bewegten Bergens ging Gugen bavon. -

Am Morgen sah sich Eugen von einem fremben Manne überfallen und von gewaltigen Armen umfaßt. Eugen wand sich erstaunt aus ber Umarmung los, er kannte ben Mann nicht.

"haft bu meinen Brief aus G. nicht be- tommen?" fragte ber Frembe.

"Ich weiß von feinem Briefe."

"Ich bin wieder im beutschen Reiche, bu bekommft wahrscheinlich morgen ben Brief, worin ich bir melbe, baß ich heute ankomme."

Jest ward die Stimme für Eugen bekannt, aber er konnte sich boch bes Mannes nicht erinnern, bis biefer fragte:

"Du haft boch bie Trauringe meiner Eftern noch ?"

Run war's bentlich, es war ber Ausgewanderte und mit Jubel bieß ihn Eugen willfommen. Es war nicht zu verwundern, daß er ihn nicht mehr erkannte, benn die feingliedrige gestreckte Gestalt hatte sich zu einer sehnig muskulösen verwandelt, das kummerblasse demützige Anklis war rund und gerötset und ein heiteres Lächeln schien barin sessischen geworden.

Die Fragen über Bergangenheit und Gegenwart wollten fich überfturgen, ba fagte ber Amerifaner:

80.

"Lag mich ergablen und bann berichte bu." In raiden Umriffen legte er nun feine Bergangenheit wie ben Berlauf feiner jegigen Reife bar; er hatte mit feiner Diffion viel Spott erfahren, nahm biefen ale untrugliches Beichen, bag einft die Bergen befehrt murben; die Boffnung auf bie Beiftlichen gab er auf und wollte fich nun an bie Lehrer wenden, um ben Rinbern ben greuelhaften Unfinn bes Menfchenmorbes beutlich au machen. Er bantte Eugen mit einfachen aber tiefgefühlten Borten, ale bem Schöpfer feines Lebens und ale befte Beweisführung feiner Erfenntlichfeit wie er fagte, überlieferte er Eugen bie Salfte ber ihm übergebenen Summe, indem er bingufette, bag er auch bas Uebrige wieber erstatten werbe; er bulbete feine Biberrebe, benn er behauptete, jener Taufchabend fei fo rafch über fie gefommen, bag barin feine überlegten Berbindlichfeiten fich feststellen liegen.

Engen empfing bas Gelb. Alles ichien fich zu vereinigen, um ihn gur Auswanderung zu brangen.

Jest berichtete ber Amerikaner, bag er bie Begnabigung Eugens in ber Restbenz gelesen habe und nun zu ihm geeilt fei.

Diese Rachricht, Die sonft Eugen tief er-

griffen hatte, horte er jest faft gleichgiltig, benn fein Sinnen folgte gang anderen Gebankenfreifen. Aus bem gangen Wefen bes Amerikaners muthete eine ftraffe Frifche, ein Athem ber neuen Welt an, und als Eugen nun fagte, baß er wunderlam zu einer Zeit eintreffe, in ber ihn mächtiger ale wieber bie oft bekampfte Reigung zur Auswanderung überkame, erwiederte ber Amerikaner:

"haft bu benn beine Mutter gefunden ober eine Spur ihres Todes ?"

"Nein, ich habe im Walbe ber tausend Intereffen, wo Alles mich lodte und fessete, fast meines tiefen heinweh's vergessen. Doch, bu kannst mir helfen."

Er erklarte nun bem Amerikaner, bag er als über's Meer fomment zu bem Ropfrechner geben und ihm nach erlangter Gewißheit die bedungene Summe von bem noch auf bem Tische liegenden Getbe gerichtlich ober besser bei Decger hinterlegen solle.

Der Amerikaner bestimmte mit einem gewissen herrischen Tone, baß nach bem misstungenen Bersuche Eugen mit ihm ziehen musse und entwarf nun in fühnen Bogen die zufunstschwellenden weltbeherrschenden Linien des Westlandes; er ftand wie ein Prophet auf ben Soben ber Thatfachen und wies mit festem Blide auf bie ungemessenn Beiten bin, die ber entfesselte Benschengeist mit ber Pflugschar erobert und mit ber Dampsfraft verbinbet.

Bie flein erschien ba bas Einzelleben ber Menschen und schrumpste bas Bersenken in die Birtsankeit auf ein einzelnes Dorf fast in Richts gusammen. Beit hinausgetragen wurde ber Beift, Ströme und Berge unter ihm verwandelten sich zu lichten und dunkeln Punsten, eine Beltschrift war ausgeschlagen, die nur das Geistestage zu lesen vermag und alles haften am Einzelnen erschien als armselige Gebundenheit.

Während Eugen sich so hinausgetrieben sah in's uferlose Unendliche, hatte ber Ameritaner wieber ben alten Menschen in sich erweden: muffen, benn ihn grüßte seine gewohnte Sabe, die Schränke, die Bücher, Alles um ihn her, als blidte baraus bas Kinderauge, bas einst auf ihnen geruht. Mit sichtlicher Selbstbeperrichung seiner Empsindung, die er nicht laut werden ließ, tastete er an Allem herum, als reichte er ihm bie Sand und sagte zusett sich auf sein Bett segend:

"Das fauf' ich bir ab und nehm' es mit,

meine Clara wird fich boppelt damit freuen," feste er rasch hinzu, als wollte er für sich jebe Empfindsankeit ablehnen.

Als die Schulzeit begann, war ber Amerikaner voll Freude und nahm bem Freunde ben Unterricht der Rinder ab, die eigentlich ihm gehörten. Er erzählte dann viel, wie die Rinder in Amerika oft die Lehrer thrannisirten, da die Eltern alle ihre Angebereien gelten laffen und verhehlte auch die Rachtheise der freien Gemeinder oder Bereinschafte nicht.

Um Abend führte Eugen ben Amerifaner in die Bachmuble, aber er fand bier eine veränderte Stimmung. Der Bachmuller erflärte, daß sie im Borfe blieben, er reichte Eugen ein Zeitungsblatt bin, das er in der Sand gehalten hatte und Eugen fas in der Reife der Begnadigten seinen eigenen Namen und ben des Bachmullers.

Das Antlig Bittore's wie bas ber Mutter ftrahlte vor heller Freube, nur ber Bachmuller ging verbroffen umber, balb sebte er sich, balb ftand er wieder auf und schien keine Rube zu haben.

Eugen erichrad ale ber Bachmuller ploglich ben Amerikaner fragte, ob er nicht einen Grafen -Fallenberg in Amerika fennen gelernt habe.

"Es giebt in Amerifa feine Grafen," er-

klärte ber Gefragte mit ruhiger Sicherheit und fam jest im weitern Berlaufe auf die Darkgung der Mission, die ihn nach der alten Belt geführt abet. Er verweilte aber nur kurz bei den ethischen Grundzügen der neuen heistestere und legte einen besondern Nachdrud darauf, daß die angesehensten Mitglieder aller Parlamente sich dazu vereinigen müßten, kein Geld für eine Kriegführung zu dewilligen und die Schlichtung der Streitigkeiten dem aufgestellten Schiedsgerichte zu übertragen. Der Bachmüller ftand wie gebannt vor ihm und machte seine eigene Anwendung, indem er endlich sagte:

"Begnabigt bin begnabigt her, ich bin ber Alte und ich bleib babei: wenn alle ehrenhaften Burger für ihre Meinung einftünden und sich zufammen thaten, könnten wir bie Solvaten alle mit Pelglappen tobtschuneißen, aber freilich, bie Meisten taffen Alles gescheben was man will und wer nichts thut, ber gabt auch nicht mit und eine kleine Minbergahl ist im Obenauf."

Der Amerikaner war Apostel genug, um sich baran zu erfreuen, baf seine zufunfteferne Lehre in einem einsamen Bauernhause im herzen eines thatfesten Menfchen Tourzel schlug.

## Menntes Rapitel.

Ein Befreundeter aus der Fremde bringt Fesigerichte auf den gewohnten Alltagstisch und eine gewisste Beitertägliche Stimmung in die Seele; leicht geschicht es aber auch, daß er die gewohnte heimische Ruhe und den Kreislauf der Birffankeit unterbricht, die Anfäsigkeit in Thum und Empfinden mit der Unruhe der Wanderlust erfüllt und durch Fragen in ihrem gangen Bestande aufrüttelt oder gar lodert.

Es gibt Beziehungen zu unserm eigensten Beben und zur Außenwelt, die nur als gewordene oder in der Allmäligfeit der Entwicklung mit ihren fleinen Bedingungen und Fortschritten begriffen werden können; jest in einer Formel, in einer bündigen Erklärung deren Berechtigung und Nothwendigkeit darthun, ist kaum möglich und versucht man es doch, so springt die Mangelhaftigkeit klar in die Augen und das efedem Unbezweifelbare stellt sich wie von selbst in Frage.

Diefe Erfahrung machte jest Eugen, ba fich ber Amerifaner bei ibm angefiedelt hatte und er ihm alle feine Begegniffe barlegen und ausbeuten mufite. Der Amerifaner mar fonell bereit, Alles was fich nicht in Biffern ober evidenten Bernunftgrunden einfangen ließ, eitle Gentimentalitat zu nennen; er geftand offen, bag er felbft ebebem biefe Untugend gehabt babe und ließ nun nichts gelten, mas fich ale gebeimnigvoller mpftifcher Bug anfunbigte; er behauptete, bag es wahrhaft frei menichlich fei, fich von feiner gemuthlichen Gewöhnung feffeln ju laffen; ber Farmer, ber ein wilbes Stud Land anbaut, es bann verfauft und weiter giebt um Reues gu fchaffen, fei erft ber mabrhaft freie Denfch; er verlaffe ben Boben, barin bie Rraft feiner Arbeit ruht und wo ein Stud Leben verbraucht ift mit frischem Duthe und beginne ein neues leben, bie Belt fei unfere Beimath, nicht eine Scholle.

Es war Engen leicht, solche Anmuthung als ihm widersprechend abzulehnen, eines ungefösten Widerspruches wurde er aber gewahr, da er über die Erfüllung seines Berufes erforscht fagen mußte:

"Du bift ein Musiter und weißt, die Pofaune ift bas mindest auftrengende Instrument, weil man ba ben gangen Athem einströmen tann, bei anderen Inftrumenten tann man bas nicht und das Ermüdende ift, daß die Lunge ftets gefpannt bleibt. Lache nur, ich möchte auch gerne die Posaune blafen und ben Kindern gegenüber muß ich stets an mich halten."

Eugen erschrack fast über sich felbst, als er biese Worte gesprochen, sie waren noch ein Ueberrest aus ber Zeit, ba er sein Herz noch nicht vollends bezwungen hatte.

Bon feiner Liebe ju Bittore fprach er nichts gegen ben Amerifaner, benn biefer hatte trot mander Butbulichfeit etwas gewaltiam Bugefnopftes und Starres; er hatte fich im Saufe Gugens angefiebelt und babei bemerft, baf er bie Grunde für fein langeres Bermeilen im Dorfe erft fvater angeben fonne. Trot bee nun beißer werbenben Sommere ging er vom Morgen bis jum Abent in gefellschaftsmäßiger Rleitung umber und wie in feinem aufern Bebaben fo gab er fich auch in feinen Ausspruchen, immer in gehaltener Berfaffung. Er mar aber boch nicht fo vollstanbig amerifanifirt, bag er nicht biefur auch einen ibeellen Grund aufftellte, ber barauf binauslief, bag in einem ganbe, mo feine allgemeine Autorität in Burben und Titeln gelte, man fich burch gemeffene Saltung als gentleman ein Unseben bewahren muffe.

An bemfelben Tage, an bem Eugen bem Lipp bas Zeitungsblatt übergab, worin fein Rame gu lesen war, hörte man ben Lipp immer pfeifan und singen und er trug sein heilig gehaltenes Sonntagswamms mitten in der Woche und stedte sich einen Ressenstauß in das Knopfloch.

Die Freundschaftsbefuche ichienen fich bei Eugen bie Thure in bie Sand geben gu wollen; mit Regenschirm und langer Pfeife fam Gorit und ergablte, bag er megen feines Trinffpruches auf ben ehemaligen Seminarbireftor und wegen einer nachträglichen Danfabreffe, Die er von feinen Mitichulern unterschreiben ließ, einen barten Bermeis mit Unbrohung ber Umteentfegung erhalten habe. Er bat nun Eugen, ihm bei feinen ausgebreiteten Begiebungen zu einer andern Lebensthatigfeit zu verhelfen, ba er fich nun taglich vor bie Thure gefett febe. Eugen ermabnte ibn ausgubarren und eröffnete ibm im Bertrauen, bag vielleicht bald bie Stelle in Erlenmoos leer merben fonnte, bei beren Bieberbesetung er für ibn merben wolle; aber Gorit bedeutete ibn, bag er feinen Unfpruch auf eine fo gute Stelle machen fonne und fie auch ohnebem nicht erhielte, Deeger aber fei bagu berechtigt. Bie an einem ploBlich aufgebenben Sterne erfreute fich Eugen an bem

manuty Crego

Gebanten, einft ben tapfern Benoffen gur Seite gu haben.

"Die Stelle in Rothhausen fonnte ich eher befommen," erflarte Gorig fichtbar erfreut, "ich habe bort Berwandte; es ift immer gut, wenn einer austritt, andere ruden nach. Was werben Sie beginnen?"

Eugen wollte fich eben von Gorip bas Wort geben laffen, bag er noch unverbruchliches Schweigen hierüber beobachte, als ber Ameritaner eintrat:

"Alter Flotenspieler bift bu ba?" rief Gorig und fiel bem Amerisaner um ben Sale, bag ber runde hut weithin follerte. "Was fiehft du so da als war ber himmel eingefallen und sperst bas Maul auf wie ein abgestandener Fisch? Du haft bich gut genahrt, gehft angezogen wie ein Biergraf."

Engen und ber Amerikaner wußten fich vor Schred und Erftaunen gar nicht zu faffen und ber luftige Goris ichien all fein Leid zu vergeffen und lachte aus vollem-halfe über ben Flotenspieler.

Dieser gewann zuerst wieder die nothwenbige Fassung und murmelte einige unverständliche englische Worte. "haft englisch gelernt? Du-fiehst auch . very well aus, " lachte Gorig.

Eugen erflarte, er fei bee Lugene mube, für fich und ben Freund, und weihte nun ben erstaunten Boris in ben feltsamen Taufchbandel ein. Goris lobpreiste nun im Uebermaaf bie Magregelung, bie ibn bieber geführt babe und ibn fo Mufferorbentliches erleben laffe. Amerifaner fam mit feiner ! Saltung febr in's Bebrange gegenüber bem halstuchlofen Gorig, feine alte Treuberzigfeit gewann aber boch balb bie Dberhand und bas Wieberfchen murbe feftlich begangen, wobei es Jugenberinnerungen genug ju ermeden gab; ber Gingvogel vor Allem mar bann Wegenftand bes Befpraches und ber Amerifaner fonnte nicht genug ergablen, welch ein fonnenfraftiger und allgemein verehrter Menfc er geworben fei.

Nun wußte wieberum ein Mensch um bas Geheimniß und wenn auch seine Berschwiegenheit sicher war, immer mehr brangte boch Alles ber letten Entscheidung zu.

Frohgemuth sagen noch bie Freunde beisammen als Lipp fam und seinen Herrn entbot, er möge sogleich in die Bachmuhle kommen. Eugen traf bie Familie arbeitelebig in ber Stube, es ichien, bag eben Rath gehalten worben war. Die Frauen wollten fich beim Eintritte Eugens entfernen, aber ber Bachmüller gebot ihnen zu bleiben und feste bingu:

"Bittore, bu haft oft gesagt, ich sei bein bester Freund, jest zeig's und fei ftanbhaft. herr Lehrer, sest euch, ba, fo, nun, jest saget was ihr zu sagen habt."

Eugen fonnte nur mubsam die Worte hervorbringen: "Pr kennt das innigfte Berlangen meines herzens;" dann schaute er ftarr auf Bittore, die ihn eine Weile eben so anblidte und schnell die Augen niederschlug, die Mutter schluchzte in sich hinein.

"herr Lehrer," begann ber Bachmüller wieder und stemmte beibe Arme auf ben Tisch, "habt ihr benn keinen Berwandten, ben ihr kommen lasset und ber für euch redet? Es giebt da Mancherlei auszumachen und ich weiß, ihr seibe ein bisse zimpfer. Es muß Alles wegen Leben und Sterben vorher in's Reine gebracht sein. Sabt ihr keinen Bruder, keinen Ohm?"

Eugen verneinte und ber Muller ftredte fich, bag ihm bie Gelenke knadten als mußte

er jest eine große Laft aufheben und fagte endlich:

"Das muffet ihr gleich wissen, wir laffen und nicht auspfrunden, wir Alten bleiben im Haus wie wir's gewohnt find und nächsten Sommer bauen wir da am Garten noch eine Stube an, baß es mehr Plag ift."

"Mann," sagte bie Müllerin lächelnb, "bu fangst ja von hinten an, es ist ja noch gar nichts im Reinen."

"Daft recht, bu bist halt immer mein Wegweiser; also A. B. C., bas beiset, bag ibr's nur gleich wisset, mit bem Schulmeister ift's aus und vorbei." Und nun berichtete ber Bachmüller abermals bas Testament seines Baters, bas er heilig halten musse.

In biesem Momente fühlte Eugen, wie sehr ibm sein in Mub und Gefahr von innen und außen eroberter Beruf in die Seele gewachsen sei, er erflätte dies und bemertte, wie es wahrscheinlich sei, daß er seinen Beruf bald aufgeben muffe; bennoch fragte er Bittore geradezu ob sie das wünsche.

"Rein," erwiederte fie mit fester Stimme, "gerade im Gegentheil, ich hatt' nur noch den halben Respect vor euch, wenn ihr bas thatet;



ein Gefchaft, bem man mit Ehren vorgestanden hat, bas barf man nicht fo aufgeben, fo mein' ich."

"Und ber lette Wille von beinem Großvater, ber gilt gar nichte, nicht mahr?" fragte ber Müller halb zornig.

"Der Großvater in Ehren und sein Wort in Spren," entgeguete Bittore, "aber in was kann man nicht in's Teftament fegen und wenn's auch bein fieht braucht man's nicht halten. Wir sind vonngelisch, nicht wahr und von herzen evangelisch? Wenn nun unser Urgroßvater in sein Testament geseth hätte, Kinder und Kindeskinder von ihm muffen katholisch bleiben; hatten sie das halten muffen? Saget ja wenn ihr könnet."

Eugen hatte sich anfange von ber Form, in ber bie höchfte Erfüllung seines Lebens jum Whichlusse fommen sollte abgestoßen gefühlt und tiespenlich vermiste er die seelische Beihe die einem solchen Augenblid gebührte, jest in der Offenbarung dieses grundklaren Wesens fühlte er eine heiligkeit, der tein Ausdruck einer Empfindung gleichkam und aus seiner tiesten seele riefen soll laut die Worte:

"Ich bin eines folden Befens wie Bittore nicht werth."

"Ift mir recht, wenn ihr bas bentet," fagte ber Bachmuller, "aber man muß fo etwas einer Frau nie fagen, es ift nicht gut für fpater."

"Alfo bu willigft ein?" fragte bie Mutter und ber Bachmuller fagte:

"Rein, bas nicht, aber ich fann's nicht wehren. Bittore, bu bift großsährig, bas Sachpiel ift Alles bein, was nicht Errungenschaft ift, und wenn ich tobt bin, bas auch, bas weist bu; aber zur hochzeit geh ich bir nicht, bas barf ich meinem Vater unterm Boben nicht thun."

Seine Stimme war tief bewegt, er ftand auf, schritt hastig bie Stube auf und ab und rieb sich bie Banbe, als ob ihn friere.

Bittore hatte sich an die Bruft ber Mutter geworfen und Eugen wollte eben zu sprechen beginnen, als Bittore sich wieder aufrichtete und fagte:

"Bort ihr die wunderschöne Musit?"

"Es ift ber Rlang ber Freude in bir," wollte Eugen erflaren, aber icon horte er felber ben ichmetternben Posthornflang.

Der Muller öffnete bas Fenster und ichaute hinaus, ber Klang wurde immer vernehmlicher und jest fah man eine Kutiche vom Berge bernieberrollen; auch Eugen schaute unwillfurlich hinaus. Immer naber famen die lieblichen Rlange und jest grüßte ein weißes Tuch aus dem Wagen. Eugen wendete sich wie erschreckt in die Stube, aber schon hielt der Wagen vor dem hause und bald trat Gideon Kronauer in die Stube, an seinem Arme die Baronin Stephanie.

## Behntes Kapitel.

"Richtig, ich habe Sie am Fenster gesehen," rief Stephanie auf Eugen zueilend, "Je vous rencontre au miracle, c'est la maison du Wasch-weible." Erst als Aronauer seine Cousine bem Bachmüller vorstellte, fümmerte sich Stephanie um die übrigen Anwesenden und knüpfte mit Bittore, die sie während der Arantheit Anni's gesprochen hatte, ein kurzes Gespäch an; die Bachmüllerin hatte sich unvermerkt entsernt.

"Ich habe bir auch noch einen Gludwunsch anzubringen," sagte Kronauar zu bem Bachmuller. Eugen und Bittore schauten betroffen auf und ber Bachmüller fragte verwundert:

"Bozu?" "Saft icon vergeffen? Du bift ja beanabiat."

"Freilich, ja, ich will's wett machen, wenn fich Gelegenheit giebt."

Rronauer ergafite, baß er feine Kinder in guten Erziehungsanstalten untergebracht, baß ihm aber bie Regierung die Erlaubnif verweigert habe, öffentlich bie Errichtung einer Aderbaufchute angufündigen, so baß er nun bekannt machen mußte, er nehme sechs bis zwölf Anechte an, bie sich für ben höhern Aderbau ausbilben wollten.

Stephanie ichien in großer Unruhe und fagte ju Eugen:

"Rommen Sie, verzauberter Schulmeister, Sie fahren mit uns auf's Schloß, ich habe Ihnen viel zu sagen. Sind Sie nicht begierig, le dernier argument des princes zu erfahren? Rommen Sie, Ihre ganze Lebensbestimmung hangt von bem ab, was ich Ihnen zu sagen habe."

Es war peinigend, gerade jest, mit dem Entscheidungswort auf der Lippe, die Familie zu verlassen und troß alles Widerstrebens mußte sich Eugen zu Gideon und Stephanie in den Wagen seigen. Als der Postillon durch das Dorf seine hellen Klänge wieder erschallen ließ, deuchte es Eugen, es würde das Geheimnis seines Lebens wach gerusen und laut verkündet. Aus allen Fenstern schauten die Menschen verwundert auf, die Kinder an der Straße staden wie Wegweiser und deutern mit ausgestreckten Urmen auf den Wagen, darin ihr Lehrer saß,

und als jest der Wagen am Schulhause vorbeirollte, war es Eugen, als trüge ihn eine übermächtige Gewalt an seinem eigenen Leben vorüber.

Stephanie ichien biefe Bedanten zu errathen, benn fie icherzte:

"In hundert Jahren, wenn in diesem Hause fosatsich gelehrt wird, werden die Bauern sich heimlich ein Mahrchen erzählen, wie einst ein Graf hier die erlauchte deutsche Bildung retten wollte und für sie manche Hasellanze brach."

"Weiß man im Dorfe wer Sie find ?" fragte Kronauer und als Eugen verneinte, fuhr er fort: "Wollen Sie warten, bis es von felbst ruchbar wird ?"

"Ich wartete Ihre Ankunft ab," erwiederte Eugen gegen Stephanie gewendet, die sich bequem in die Ede zuruckgelehnt hatte und sich jest rasch aufrichtete; mit fast kindischer Freude rief sie:

"Ich muß aber bei biefer Offenbarung gugegen fein. Arrangiren wir bagu eine Bolfeversammlung, es wird ein superber Anblid fein, bie verdugten Mienen biefer Menschen zu beobachten. Sie stehen ba wie ein neuer harun al Raschid."

Man mar auf bem Schloffe angefommen.

bas Eugen feit ber mehrwöchigen Abwefenheit Rronauers nicht betreten hatte.

"Ich fomme fruber als Sie vermuthen tonnten," fagte bie Baronin in ber Stube, "es ennuwirte mich, bie Leute über Sie reben zu boren."

"Bad fagt man benn ?"

"Es fann Ihnen ja gleichgiltig fein."
"Ich bitte, theilen Sie mir mit."

"Sie brauchen das nicht wissen, Sie sind schon ungerecht genug gegen die Bisdungswelt. Nun aber sein Schung welt. Nun aber sein Schung welt. Nun aber sein sewig das Wort Bolf, ich wild won Bolf und Politif nichts mehr hören. Bringt mir Mabrchen, singt mir Lieber, " rezitirte sie im Tone von Mozart's Ottavio und suhr dann sprechend fort: "Dieses eiwige Deuten und Thun für der Menschheit Bohl macht mir webe und ich gehöre zuerst zur Menschheit. Mag euer Deutschland meinetwegen russisch werden, die Tussische Gesellschaft fpricht ein so gutes Französisch werben, die nichts mehr von Politif, das ist mein Programm."

"Bollen Sie mir nicht fagen," entgegnete Eugen, "welches ber vierte Grund ift, ben Sie in Ihrem Briefe andeuteten ?"

"Noch nicht. Antworten Sie mir zuerft: was wollen Sie jest thun?"

"Ich will hier im Dorfe bleiben."

"Dann hatten die Leute recht, die Sie einen efegischen Don Duirote nennen; nein, ich dutde das nicht. Sie muffen reisen, Leben ift Bewegung, haben Sie mir einmal gesagt. Ueben Sie das an sich. Sie werden dann wieder einsehen lernen, reisen, frei in der Welft umberziehen, da ist leben, da ist der Mensch rein persönlich für sich und läßt die Welt regieren und bauen wie sie mag. Jede seste Ansiedlung ist eigentlich Bornirung, frei ist, wer sich die ganze Erde nur wie eine herberge ansieht. Sie muffen die Welt neu kennen kernen. Sie borniren sich in Ihren 48er Iveen, mährend die ganze Welt in der Unwanklung ist. Thun Sie es mir zu liebe und reißen Sie sich heraus."

"Gnabige Frau, ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, aber -...."

"Ich will feinen Dauf. So finden wir und nicht ab. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, ehe ich wußte, wer Sie sind, daß Sie die Feigheit der aszeischen Beschränfung lieben."

"Darum barf ich mir bas jest nicht mehr fagen laffen" verfeste Gugen in scharfem Tone.

"Sie satiguiren mich aber auch mit 3hrer Caprice" lentte Stephanie sanft ein und fuhr scherzenb fort: "Sie glauben vielleicht gar burch ihr Beispiel, bas au sond boch nur eine aristofratische Grille ift, auf Andere zu wirfen? Ein Sperling in ber hand macht feinen Sommer wurde Schnörfel sagen."

Eugen ftand auf und wiederholte:

"Bollen Sie mir ben vierten Grund mittheilen? Ich muß ihn wissen. Ich bin nicht nur mit meinen Ibeen an bieses Dorf gebunden, ich bin mit der Tochter bes Bachmüllers verlobt."

Auch Stephanie erhob sich wie emporgeschnellt, hielt eine Weile die Hand auf ben Tisch gestemmt, schritt bann rasch die Stube auf und ab und sagte endlich:

"Ich gratulire."

Lange war lautlofe Stille in ber Stube. Stephanie ftanb am Fenfier und schaute hinaus in die Landschaft, wo eben von der Bachmuhle ber abenbliche Rauch aufflieg.

"Sie bleiben ein feltfamer Mensch," sagte endlich Stephanie sich umwendend und Eugen bie hand reichend; er fußte biese feine hand mit Inbrunft und wie eine unerklärliche Empfindung durchzukte es ihn, daß diese hand bebte,

bie sich vielleicht auf ewig in bie seine fügen wollte; er fühlte, daß er dieses im Grunde eble herz gefrantt habe und fprach in innigen Worten bie Erfenntniß ihres Ebelfinns aus.

"So mögen Sie nun auch Alles erfahren, ich will ehrlich gegen Sie sein. Ich fönute ja vorgeben, mein vierter Grund wäre eine Erfindung," sagte Stephanie sich wieder seined. "Der Kurft that besonders ägrirt auf Sie, weil Sie gewissermaßen ein Berwandter seines Hauses sind; und deswegen wieder begnadigen; er that, als ob er nicht wühte, daß ich mit meinem Better Leo versobt bin und so ist die hoffunst, er sagte: da ich Sie in meine Obhut nehme, gebe er Sie vollsommen frei. Begleiten Sie mich nun zu Ihrer Braut, ich muß sie näher kennen kernen."

Me fie fich erhob, trat Gibeon Kronauer ein und Stephanie rief ihm zu:

"Bußtest bu, daß Falfenberg mit der Mullerstochter verlobt ift?"

"Ich ahnte es," fagte Gibeon rubig und boch zudte etwas wie ein Schred über fein Antlit, aber als wollte er schnell auf ein anderes Gebiet überlenten, fagte er: "Wenn ber Buber-



frang mit meinem Bruber nach Ungarn geht, muffen Sie nun auch Schultheiß werben."

"Benn es möglich ift," erwiederte Eugen.

"Ah," rief Stephanie, "Sie sind also doch fein echter Demokrat. Ein solder darf nie regieren wollen, ja ihn muß es freuen, daß die allgemeine Gleicheit keinerlei Berdienst und Auszeichnung anerkennt. Sie werden also nicht ein einsacher Bauer oder Taglöhner; Sie werden wahrscheinlich auch vermögend und sokald man einmal besit ist es gleich wie viel. Wenn es Ihnen mit Ihren Opferungen so ernst wäre, gingen sie nach einem armen Eretinendorf; hier ist Giodon und hier sind schon wadere Leute, da wird Ihr Apostelberus überflüssig. Aber freilich — "

Sie hielt inne.

"Sie haben nicht vergebene," versetzte Eugen, "wie Sie es nannten, ben melancholischen Reigempsunden, ber in ben Schriften über bie soziale Brage liegt. Ich bin ein Burger und heiße bourgeois und will a republique honnete. hier haben Sie mein Glaubensbekenntniß. Ihre Sozialiften sperren mich nur in's Fegefeuer nicht in bie Hölle."

Stephanie ichien von biefem fed icherzenben

Tone betroffen, fie faßte fich aber raich und erwiederte:

"Im Ganzen genommen thun Sie eigentlich nichte Ungewöhnliches, Sie haben es nur um außerorbentlichen Preis erfauft. Sie ziehen sich auf bas land zurud, das ift taufendmal vor Ihnen und wird nach Ihnen geschehen. Ich sürchte nur, Sie werden ben Genuß batb aufgefostet haben, ber in ber hingebung an bas Bolt liegen mag."

"Sie haben bas Wort Bolf in Acht und Aberacht erklart gnabige Frau, aber fei es, wer nicht blos einen neuen Genuß sucht, sonbern Sbatiafeit — "

"Der findet die Blindschleiche ber lange- weile —"

"Und Langemeile haben ober perursachen, ift bas höchste Berbrechen," ergangte Eugen fpottisch.

Eugen und Stephanie ichienen in jenes pikante Pfeilwerfen zu gerathen, wie es innerlich feinbliche Naturen innerhalb ber 3weifampfsichranten ber Gesellschaftsformen so oft iben; Kronauer lenfte rasch ab, indem er Eugen fragte, ob er nun seinen eigenen Namen wieder annehme, worauf bieser erwiederte:



"Wenn meine Braut nichts bagegen bat, allerbings."

Bu besonderm Glude wurde jest auch Theorosa gemeldet, Stephanie ging ihr entgegen und ward nicht mehr sichtbar.

"Ift Ihre Cousine icon lange mit Ihrem Bruber Leo verlobt?" fragte Eugen, worauf Kronauer entgegnete:

"If sie das? Ich wußte nichts davon. Es ist möglich, daß sie im Geheimen verlobt waren. hat Ihnen Stephanie das selbst gesagt?"

"So eben."

"Wie gesagt, es ift möglich, ich weiß nichts mehr von meinem Bruber Leo, seitbem er nach Ungarn abgereist ist, um sich bort anzukaufen."

"Gutgebüngten Boben," schaltete Eugen ein und Rronauer fuhr fort:

"Wir find feitbem entzweit, ba ich fein Unternehmen eine gottverlaffene Sittenlofigfeit nannte; Stephanie fand bie Sache auch antipathisch, obgleich sie sich wiederum von der ungariichen Romantif angezogen fühlte."

Alls Eugen ben Schlofberg hinabging, begegnete ihm ber hufchel und er mußte viel barüber nachbenken, baß, wie Bittore bier, fo vielleicht er bei Stephanie eine Heirath aus Rachsucht bewerkftelligt habe.

Eugen kehrte in's Dorf zurüd und als er ben Amerikaner traf, ber andern Tages verreisen wollte, ließ er nicht ab, bis er für ihn zu bem Kopfrechner reiste; er mußte wiederum saft gezwungen auf ben Wagen geset werben, aber diesmal sah ihn Eugen frohen herzens davonsahren, benn er gab ihm zugleich ben Auftrag, Deeger mitzubringen, ben er sich zum Berlobungszeugen ersehen hatte; ihm war's als müßte jeht Alles zur glüdlichen Entscheidung kommen, alle Geheimnisse ihre hüllen sprengen und ausstreien als helle Blüthen.

## Elftes Rapitel.

Auf bem Bege nach ber Bachmuble fab Eugen Alles laufen und rennen und es gelang ibm faum ben Mäuerleswerner anzuhalten, um ben Grund au erforichen. Athemlos berichtete ber Mauerleswerner : braugen an ber jungen Linbe werbe fett Gericht gehalten, bie Freigelaffenen batten burch ben Lipp erfahren, bag ber Bigil ber Angeber gewesen fei und bes Rainbauern Rarle, ber ohnebem auf ben Bigil eiferfüchtig fei, babe ibn in einen Gad gebunden und jeber folle ibm einen Schlag geben, bis er tobt ift, bann fonne feiner geftraft werben, weil man nicht miffe, wer ibn umgebracht babe. Eugen rannte mit aller Macht nach bem Plage, wo es von Befdrei ericoll, aber fein Ruf: Salt ein! übertonte alles Schreien und er fprang ichnell in ben bichteften Saufen, wo fich ein jugebunbener Gad auf bem Boben malgte. Der Gdultbeiß ftand babei und bat und befchwor bie Buthenben, boch Rube zu geben, aber er murbe verlacht; ba fließ Eugen ben erften an, baß er auf bie anberen fturzte, und ichwur Seben gu erwurgen, ber nicht Rube gebe.

"Du hast nichts zu befehlen und bich brauchen wir gar nicht," rief bes Rainbauern Karle und rannte auf Eugen an; bieser aber ersafte ihn rasch in ber Mitte bes Leibes, hiest ihn in beiben Handen boch über sich und fragte: "Bo soll ich ihn hinverfen? Wo?"

Stummes Staunen, bas balb in Lachen und Schreien überging, batte Alle ergriffen, ba Eugen ben Rarle rubig in Die Beiben nieberlegte. Schaphaufer mar auch nicht unthatig gewesen und batte zwei Dann abgebalten, bie auf Eugen los wollten. Dem Schultheiß aber gelang es indeg mit Gulfe einiger Bemagigten ben Sadbund aufzuschneiben und ben bleichen und entstellten Bigil berauszuziehen. Der Tumult erbob fich auf's Reue, aber icon batte fich bie Angahl ber Abmehrenden vermehrt und bie fefte Saltung Eugens und feine Ermahnungen, binter benen man nun ftarte Faufte fannte, beruhigte endlich Alles, fo bag Bigil ungefahrbet an ber Seite Eugens und bes Schultbeiffen, ju benen fich jest auch Rronauer gefellte, burch bas Dorf geben fonnte. Biele famen auf Eugen gu, nidten zufrieden und Manche wollten feine Fauft feben, die fo ftart war. Bie ein siegreicher helb fah sich Eugen begrußt und bie Freude, daß von bem Dorfe eine gräßliche Greuelthat abgewandt fei, verwandelte sich in Lobpreisung Eugens. Dieser sagte zu Kronauer:

"Ich sebe es wieber auf's Reue, nicht bie Liebe, nicht bie Gute, bas Popularfte allein ift bie Rraft."

Kronauer freute sich, bag Eugen zu biefer Ueberzeugung gefommen sei und unterließ nicht seine hoffnungen auf einen Alles bezwingenden helden wieder anzubringen, indem er schloß: "hier haben Sie nun ein steines Borspiel als Mahnung, baß es den Demofraten von Einsicht schwerlich gelingen wird, die wilde Buth und Rachgier des Bolfes zu zügeln."

"Werben wir bas wollen?" gab Eugen jurud, er war nicht in ber Stimmung weiter barauf zu erwiedern. Nur als Kronauer sagte:

"Ich glaubte immer, Sie fonnten ichon aus pipchologischen Bebingungen fein Bolisterbun werben," fragte Eugen: "Warum?" Worauf Kronauer erwiederte: "Sie haben viel zu feine Rerven und ein Bolistribun sollte eigentlich gar feine Rerven haben."

Der Schloffer Bingeng tam aus feiner Bertftatt, reichte auch Eugen die hand und fagte:

"Sehet ihr's jest? So wild werben bie Menichen wenn fie an ber Gerechtigkeit verzweifeln."

Eugen nahm ben Bigil mit nach Saufe und bier hielt er ein scharfes Berbör mit bem Lipp, ber in bem Bestreben seinen herrn von einem gefährlichen Angeber zu bestreien, ben wisten Tumult mit erregt hatte. Bigil gelobte vor Eugen und Kronauer, baß er wegen seiner erlittenen Unbill nicht klagbar werben wolle, wogegen ihm versprochen werben mußte, baß sowohl Eugen als Kronauer sich basir verwenben wollten, ihm ein gutes Leumundszeugniß zu versschaften, bamit er anderweit ein Untersommen sinde.

In ber vom Dorflarm entfernten Badmuble war icon Alles jur Rube gegangen als Eugen sich babin begab und er mußte sich mit feiner eigenen höchsten Anzelegenheit wie in seiner Berwendung für ben Schächer gebulden bis zum andern Tage. Er getröstete sich in bem Gedanken, vielleicht noch vorber die Berborgenbeit seiner Mutter erfahren zu haben und Alles ausgeglichen barlegen zu können. An biefem Morgen ward es Eugen doppelt schwer, Sommerschuse zu halten. Gegen Mittag tam der Amerikaner zurud und berichtete, daß ber Kopfrechner vor wenigen Tagen gestorben sei und wahrscheinlich das Geheinnis mit in den Tob genommen habe. So schwer dies Kunde Eugen traf, es sehlte nun doch nichts mehr, sich ganz zu offenbaren. Auch Deeger konnte nicht kommen, da sein Bater seht im Sterben lag. Festlich geschmüdt, von dem Amerikaner und von Kronauer, der sich dazu erboten hatte, geleitet, ging Eugen am Mittag den so sie abgeschrittenen Weg zur Verlobung.

Ein Menfch, ber mit freudebebendem Jubelruf die Thure seiner Elternstube öffnet und bem
bie lange Ersehnten statt seinen Ruf zu erwiedern,
traurigen Antliges Ruhe gebieten und auf ein
ichmerzvolles Krankenlager hindeuten — so stand
Eugen als er in die Wohnung des Bachmüllers
eintrat. Bittore war nicht in der Stube und
der Bachmüller sagte mit trauriger Miene, sie
sei bei der Mutter, die schwer erfrants sei.

Dit bem Feftgewande angethan und Freude in ber Seele mußte Eugen nun ben Rummer auf fich einbringen laffen.

Der Bachmuller fprang bie Treppe binab

als jest ber Argt angeritten fam, er ließ ibn feine Minute bamit verlieren, bas Pferb an ben Zaun zu binben und brangte ibn binauf.

Faft zu gleicher Zeit mit bem Arzt fam auch bie immer hulfbereite Pfarrerin, fie brachte Bittore sogleich in bie Stube und befahl ihr halb streng halb scherzend, die fconfte Zeit ihres Lebens jest nicht in Leid zu verbringen, sie wolle ihre Stelle bei ber Mutter vertreten. Bittore schaute erft hell auf als auch ber Arzt versicherte, bag bas Irrereben ber Mutter ganz ohne Bebutung sei.

Der Bachmüller winfte Allen Ruhe zu als ber Arzt bas Accept schrieb, es sollte Riemand bie geheimnisvolle Auszeichnung ber Heilfräuter burch ein Wort stören. Lipp fam in die Stube und fragte leise, ob man ihm nichts zu thun geben könne; traurig sah er auf seinen Armftumpf, als der Bachmüller sagte:

"Du fannst ja nicht reiten; sag bem Peter, er soll gleich mit bem Schimmel in die Apothet und bleib bei ber hand, bag man bich schiden fann."

Der Arzt brachte auf bie Mittheilung Rronauers ben Brautleuten feinen Gludwunsch bar, obgleich biefe ihn jest noch nicht annehmen wollten, ba fie erft nach ber Genesung ber Mutter ihre Berlobung feiern wollten.

Eugen ftand neben Bittore allein am Fenfter, bie Uebrigen fagen um ben Tifch.

"Bittore," sagte er, "ich nehme bas vorübergehenbe Leid um bie Mutter als ein Zeichen und eine Mahnung, baß ich nun aufböre, sie mich allein zu sein; ich trete ein in die Familie und ba wird das Leben der Angehörigen ganz unser eigen, man lebt vervielsacht in Lust und Leid; man muß dankbar und muthig beides hinnehmen."

"Du bift rechtschaffen," sagte Bittore freiwillig bie Sand Engens fassend, "wenn ich bich so bor' mein' ich bu rebest aus mir, aber Alles viel bester; aber luftig wollen wir auch noch sein. Du wirst seben, wie wir noch singen und tangen."

Ungehört fam bie Pfarrerin in bie Stube und verfündete ju Aller Freude, bag bie Badgmullerin ruhig schlafe, sie habe mehrmals ben Ramen Engens leise vor sich hingesagt, bann sei sie eingeschlafen.

Der Arzt verordnete, daß wenn die Frau noch zwei Stunden schlafe, man ihr die Medizin gar nicht geben solle, er reite nach Alöfeld und werbe in ber Dammerung wiederfehren und nachsehen. Wie man nun mit gedampftem Tone sich besprach, so erhob sich auch die Freude in den Herzen Aller, wenn auch noch belastet von dem Drude ichwerer Besorgnis.

Kronauer war in ungewöhnlich heitrer Laune und suchte ben Bachmüller in frobe Stimmung zu versetzen, indem er ihn zugleich nedte, daß er nun doch einen Schullehrer zum Eidam bekame; benn Eugen wollte zwar sein Amt aufgeben, hatte sich aber verbindlich gemacht, mindeftens die Salfte bes Unterrichtes ben Aderbauschülern zu ertheilen.

"Da fern' ich auch mit," entgegnete ber Bachmiller und es war ein wohl zu beachtenber Bug bes Mannes, baß er Eugen sagte, es brauche ihn nicht verbrießen, baß er all sein Bermögen burch bie Frau befäme, es sei ihm auch so ergangen.

Eugen überlegte, wie er die Runde seines wirklichen Ramens andringen fonne, als mitten in der austeinenden Freude der Bigil eintrat. Der Bachmüller hieß ihn sogleich aus der Studegehen, er habe nichts da zu thun, Kronauer aber bat für ihn und brachte den Wunsch und das Zeugniß vor; Eugen vereinigte sich mit ihm und suchte auch Bittore zu bestimmen, ein gut Wort

einzulegen. Bittore aber blieb ftill und rebete tein Wort. Es galt viel Ueberrebens, bis ber Bachmuller nachgiebiger wurde. Dinte und Feber ftanden noch auf bem Tisch und ber Bachmuller schaute starr brein, als ber Umerifaner sagte:

"hier, wo bie Beilung für eure Frau fo eben geschrieben murbe, schreibt nun auch bie Beilung fur ben armen Menfchen."

Der Bachmuller fpielte mit beiben Fugen rafch und leife auf bem Boben, endlich griff er nach ber Feber und fagte:

"Run in —" aber er fuhr fich mit ber Sand in bas Saletuch, als brachte er bas Wort nicht heraus.

"Saget's nur heraus," erganzte Bittore, "faget in Gottes Ramen und ichreibet."

Der Bachmuller ichaute fie groß an und murmelte bie Feber eintauchenb:

"Die Welt ift jest voll Lug und Trug, es scheint mir, ich kann nicht baraus 'naus."

Bittore ftand an ber Wand und hieft bie hand auf ein großes Buch. Jest ichlug fie es auf und fagte:

"Bater, ba habt ihr auch eine Unterlage jum Abschreiben."

Gie hielt ben Finger auf bas aufgeschlagene

Buch und ber Bachmuller las laut: "Du follft nicht falfch Zeugniß geben."

Wie von einem Blis getroffen ftanben eine Beile Alle ba.

"Ich fann nicht fcreiben," fagte ber Bachmuller, "belf bir Gott Bigil, ich faun's nicht."

Einen Fluch zwischen ben Bahnen murmelnb ging Bigil bavon.

Bittore willfahrte Eugen, jest gleich mit ihm unter freien himmel ju geben; fein Glud war ju groß fur bie enge Behaufung.

Die Begegnung mit Bigil gitterte boch noch in ihm nach.

"Fürchtest bu ben Bigil nicht?" fragte er Bittore auf ber Treppe, "ber Mensch sieht aus, als ob er zu Mord und zu Allem fäßig ware."

"Ich fürchte ihn nicht, Niemand. Ich hab' ; than, was recht ift und aus Recht fann nicht Unrecht werben."

Eugen füßte ben so wahrheitevollen Mund. Auch im Garten war es Eugen noch zu eng und eingefoloffen. Er fonnte nicht die Freude Bittore's theilen, die ihm andeutete, daß jest die Bienen bald schwärmen. Er bat sie mit ihm hinauszugehen in das freie Fetd; sie kehre wiederum in das Saus aurud. um nachausehen wie

es ber Mutter ergebe. Diese schlief noch rubig, bennoch flagte Bittore ber Pfarrerin:

"Ich mocht' fo gern babeim bleiben bei ben Meinigen und er will mich immer fort haben, aus bem Saus hinaus."

"Geh nur," beruhigte bie Pfarrerin, "bu bleibst ja bei ben Deinigen und bu weißt ja wie es in ber Schrift heißt: man muß Bater und Mutter verlassen und bem Mann folgen."

## Bwolftes Rapitel.

"Bollen wir nach bem Sonnenziel?" fragte Bittore, als fie nach furger Tremung im halbfonntageftaat und mit einem handfort wiederfam, "ba haben wir unsern neuen Beinberg
und ich fann nachseben, ob man jest anrainen
und heften muß."

Eugen willfahrte gern und erfreute fich an biefem allzeit einigen Wefen, das die reine Freude von der Arbeit nicht ablöste, sondern in sie hineintrug.

"Beilig ift ber Arbeitstag," fprach er fast unwillfürlich vor sich bin und als ihn Bittore fragte, was er gesagt habe, wurde er plöglich gewahr, wie er mitten in ber höchften Lebensluft ich in Allgemeingebanken verlor; rasch sprang er darüber weg und rief Bittore an ber hand fassend:

"Romm, ich möchte bich ber gangen Belt geigen und ausrufen: bas ift mein Beib!"

"Mir ift," entgegnete Bittore, "wie wenn

bu mich in die weite Welt forttragen thatest, hinaufsliegen über alle Berge, fort von Allem was mir lieb gewesen, und mir ist doch so leicht zu Muth, als ging' mich Alles nichts mehr an, und als wär' ich gar nicht mehr auf bem Boben. 3ch hab's ber Mutter hundertmal gesagt: ich heiß noch Bittore und bin doch noch wer ich gewesen bin, aber seit ich bich kenn' mein' ich immer, ich wachse und sei ein ganz anderes."

"Du haft auch balb einen andern Ramen. Romm, ich muß bir viel ergablen."

"Droben im Sonnenziel, ba hat mein Bater ein Bankle."

Sie gingen ben schmalen Fußweg, ber durch bas hochausgeschoffene Roggenfeld sich hinzog. Eugen schritt voran.

"Du bist noch größer als ber Roggen," frohlockte Bittore, "bas ist unser eigen Feld; mein Bater hat gerad benselben Morgen hier gesäet, wo du uns Nachmittags Grummet einthun geholsen hast. Weißt noch? Halt nur ben Bater in Ehren und laß bich von ihm im Feltgeschäft unterweisen, er versteht's so gut wie der Kronauer. Siehst wie sichn gelechting und buschig das Korn siehst Der Bater hat's im Sprückwort: Die Roggensaat will gern ben

Simmelffeben, man barf nur wenig Boden bar-

Eugen fehrte sich um, und füßte Bittore aber und abermals, eine Lerche schwirrte auf aus ben hoben halmen und schwang sich jubelnd himmelan.

"Dieses Feld," rief er bann, "ift ein Bild unferer Liebe; im herbst noch ersproffet, im Binter erstarrt, jest in voller Reise. D Alles, Alles spricht mir von unserer Glüdseligkeit."

"Mir auch, ich möcht' jest allen Felbern gurusen: schauet, bas wird jest auch euer herr. Noch nie ist Alles so voll Segen und so schöngewesen wie dies Jahr, wie jest. Ach und du bist so.. " sie schaute wie ein Wort suchend auf und rief bann: "Du bist so blauhimmelig gut. Gelt, du friegst kein heimweh nach ber Stadt?"

"Rie, nie," betheuerte Eugen und wie er ben erfrischenden Abendthau einsog, der über ben Feldern zu weben begann, so war's ihm, als ob er den Athem der ganzen Natur in seiner Bruft fühlte. Wie schön war das leise Windesweben im reisenden Roggen, im grünen geneigten Gerstenfelde und im stolz gradausstehenben blüthensunkelnden Weizen. Mitten in allen Liebesworten vergaß Bittore nie, Gugen die Felber zu zeigen.

"Dort unten wo seht die Mahber schneiben," bebeutete sie, won ber Brombeerhede bis bort in die Höhe gu bem holzbirnenbaum, bas ist unsere beste Wiese. Siehst? Dort haben wir wieder Welschfern wie voriges Jahr, wo du uns geholsen hast aushelteln. Du mußt mir auch beine Leibspeisen sagen, daß ich bir sie kochen kann; was ih'st benn gern?"

Eugen ging willfahrig auf die ganze Empfindungsweise Bittore's ein, er erfannte, wie es ihr an Gefühlen nicht genügte und sie gern leibhaftige Thaten dafür sehen mochte. Eben so leicht folgte ihm aber auch Bittore in seine Aussührungen, wie sie sich immer geistig wach erhalten wollten.

"Nimm mich nur auch mit, wo du fannst," bat sie, "ich mein', laß mich auch in beine Gebanken 'neinguden; du wirst sehen, ich lern' schon, ich hab' beim Kabl zweimal ben Preis bekommen, und die Stunden der Andacht, das ist ein braves frommes Buch und da hab ich auch viel daraus gelernt, von Allem was im himmel und auf der Erde ist. Was schmungest jest? Sag's, gleich sag's." Eugen erklärte, wie er nie geahnt hätte, ¥...

bag biefes Buch folde Bebeutfamteit fur ibn gewinne und baf er noch viele andere Bucher babe, worauf Bittore fortfuhr : "Schau, beemegen hab' ich's ja auch noch gewollt, bag bu lehrer bleiben follft; ba hatteft bu mehr bei beinen Buchern bleiben fonnen. Der Rronauer bat einmal gefagt bu fonnteft Profeffor fein. 3d that mich in Tob binein gramen, wenn bu verbauern thateft; nein, bu mußt bich recht in Ehren halten und an mir foll's nicht fehlen, bas fei ficher und gewiß. Die anderen Leute haben barüber gefchimpft, mir aber bat's gerab rechtichaffen gefallen, bag bu immer fo fein und nett baberfommen bift und baft mas auf bich gehalten. Dabei mußt bleiben. Es ift nichts fcredlicher ale wenn bie Menfchen fo balb verfommen und Alles unordentlich laffen, ber Raidl ift von einem Sonntag jum anbern in ungefcmierten Stiefeln berumgelaufen und feine Krau bat ibn gang verfommen laffen. 3ch bab' bei ben Fraulein, bie im Pfarrbaus gemefen find. fein bugeln gelernt und will bir icon Alles in Drbnung halten, wie fich's gebort fur einen Mann wie bu bift. Lag bich's nur nicht verbriegen, mich auch zu unterweifen, bu wirft feben, ich bin nicht auf ben Ropf gefallen."

Diese Rebseligkeit in ber eigentlichften Bebeutung bes Wortes erquidte Eugen im tiefften herzen und er konnte seiner überquellenben Empfindung nicht andere Luft machen als indem er laut zu fingen begann, und hell simmte Bittore ein in die Worte:

So lang bie Belt jusammenhalt Sind wir gusammen in ber Belt.

Die Mabber auf ben Wiesen schauten auf bei biesem Sange und aus bem wurzigen Grasbufte heraus antworteten sie balb ba balb bort mit hellem Jauchzen.

Am Wege bengelte bes Rainbauern Karle feine Sense, Bittore grußte ihn freundlich und ber Karle sagte:

"Bir bekommen bald Regen, ich merks an meiner Senfe, fie lauft an."

"Jest ift noch Sonnenschein!" ries Bittore in Iustigem Scherze und sagte im Weitergeben, daß sie bem Karle gern ein gutes Wort gonne, er sei übel bran: mit seiner Frau fortseben oder sie fortschieden, man weiß nicht was trauriger ift. "Die Leut' sagen," fuhr sie fort, "ber Karle hab' ben Unsegen in seinem Saus, weil er aus Muthwille und Großthuerei die unschulbigen frommen Thierle, die Schwalben geschoffen

hat. Ich fann bas nicht glauben. Es ift Alles ganz natürlich. Der Karle ift halt ein Großthuer, er hat bie Schwalben geschoffen, baß man von ihm sagen soll, was er für ein geschickter Schütz sei, und hat die Frau genommen ohne Lieb und ohne Respekt, nur baß man sagen soll, er hat eine Reiche. Er soll aber jest viel traurig sein und oft Stunden lang den Schwalben zuguden wie sie bauen und fliegen."

Eugen und Bittore waren im Sonnenziel auf bem Weinberge angesommen und Bittore fagte gleich beim erften Anblid ber Rebenscheine, baß sie morgen heraus wolle um zu hesten und ben Thauwuchs, die überschüftigen Triebe, abzupfluden, sie seien jest lang genug frei gewachsen.

Eugen unterbrudte bie Anwendung biefes Bilbes auf fein eigenes Leben und bas aller Menichen, benn er fuhlte, daß bei ihm ichon Symbol geworben, was im freien Leben noch Ratur und Ereignig ifi.

Auf ber Bank leerte Bittore ben Inhalt ihres hangtorbes, ber in einem tüchtigen Stud Brob und einer Flasche Wein bestand.

"Das ift Bein von biesem Berg ba. Sab' ich recht gehabt, baß ich was mitgenommen hab'?" fragte Bittore mit schelmischer Miene.

"Die Mutter hat recht," fagte Bittore, "fie hat einmal gefagt: wenn bu fo aus herzens-grund redeft, ift es einem als borte man bie Drgel fpielen. Du bift boch gut, wenn bu auch nicht fromm bift."

"Mein bift bu, Bittore!" rief Eugen und hielt ihre beiben Sanbe auf seine Stirne gebrudt, "ich habe bich mir vermählt und alle Trauungöformel ift nur noch ein Anstandsbesuch bei einer alten Tante."

"Mein Dheim wird uns trauen und ber hat feine Frau mehr," berichtigte Bittore. Eugen mußte gu ihrem Schred laut auflachen. Er erklarte indeß rasch, was er gemeint habe; fie bestritt unnachgiebig seine Ansicht, benn sie hielt fest an ben gegebenen Formen; um indes rasch hievon abzulenten, sagte sie:

"Du haft mir ja hent von bir ergabten wollen. Jest fang' einmal an."

Eugen ergafte nun in rafchen Umriffen fein ganges Leben. Als er von ber Armuth feiner Kindheit ergafte, rief Bittore:

"Ach du armes Kind! Satt' ich dich nur schan und der attent, ich hätt' dir gern Gutes than und dir in Allem beigestanden. Wie wenig wär' das gewesen in so einem Saus. Es will mir oft nicht in Kopf hinein, daß man vorher so lang leben und nichts von einander wissen soll und auf Einmal gehört man so ganz einander an. Das freut mich, daß dur so gut hast rennen können, ich kann's auch; mich hat keine von meinen Kamerädinnen sangen können."

Mis aber Eugen weiter erzählte und seinen wirklichen Ramen nannte, zitterte die Hand Bittore's in der seinen; sie ftand auf und fuhr sich immer mit der Hand an die Stirne.

"Ich glaub' an bich, bas halt ich feft," fagte fie, "aber ich bin mit meinen Bebanten wie verirrt: ift bas noch unfer Beinberg, ba brunten unfer Saus? herr Gott, ich weiß nicht wie mir ist; es kaun sich ja auf Einmal Alles verwandeln."

Eugen suchte Bittore zu beruhigen und es gelang ihm so fehr, daß Bittore endlich sagte:

"Sei wer du willst, ich hab dich lieb, rechtschaffen lieb; aber ich muß mich an den andern Namen gewöhnen. Mein Bruder Willi hat bis zu seinem zweiten Jahr Konrad geheißen und da hat ihn unsere Mutter Willi gerusen. Ich hab mich lang nicht daran gewöhnen könuen, es ist mir immer gewesen, wie wenn's ein ander Kind wär'; nach und nach hab ich mich doch drein gefunden und so wird mir's auch mit dir gehen. Nicht wahr und du heißst beidemas Eugen?"

"Ja."

Das Wagniß, daß Eugen mitten in allen Gefahren im Baterlande geblieben war, schalt Bittore Ansangs einen unverzeihlichen Leichtsinn, sette aber wieder schuell hinzu, daß es doch gut sei, sie hätten sich ja nur dadurch gefunden. Zulest sagte sie:

"Du dauerst mich tief, daß du nicht weißt, was eine Mutter ift; aber du friegst von mir die beste von der Wett und sie ift dien Mutter grad wie die meine. Wie ist's benn jest? Willst du ben Namen Baumann behalten?" "Bittore, fonnteft bu Grafin Falfenberg beigen? Burbe bich bas nicht ftoren?"

"Gar nicht, ich mache mir gar nichts baraus, ich heiße meinenwegen auch Gräfin. Die Leute werben eine Zeitlang spötteln, aber ba liegt mir gar nichts baran und sie friegen's auch balb genug. Wie du heißt heiß ich, ba mach du nur ganz was du für recht haltst."

Das war boch mehr als Eugen erwartet hatte und mit einem Gemisch widerstreitender Empsindungen betrachtete er eine Weile Bittore; bald aber gewann die Bewunderung für diese in sich starte, alles Schwantens überhobene Wesen die Oberhand und er pries sie laut ob ihres schon Freimuthes.

"Da brüben am Bald," fagte Bittore, "ift ein Biderhall, da wollen wir deinen Namen rufen. Falkenberg ift doch schöner, als Baumann."

Sest zeigte fie, baß fie gut rennen fonnte; benn Eugen hatte Mube ihr bergauf nachzufommen.

Auf ber von Rasen erbauten Pfingstfangel bielt sie an und Eugen schaute aufathmend zu ihr empor, wie sie die Arme ausgebreitet hielt, als wollte sie ihn auf freier Sobe an geheiligter 20\*

Statte in ihre Arme foliegen. Ale er nun bei ihr ftand, fagte fie:

"Da, ba haft all meine beiben Band'."

Eine Weile hielten fie fich fo fest und Eugen, ber fich Alles erklaren zu können glaubte, konnte es nicht faffen, warum ihm jest eine Thrane in's Auge brang.

Bittore buldete kein solches Nachforschen, benn sie riß sich rasch wieder los und hielt erst am Saume bes Buchenwaldes an und bort, wo die Bergwiese und ber Wald eine grüne Bucht bilden, rief sie seinen Naumen Falleuberg bie Thalschlicht, daß es weithin widerhallte. Eugen war's als ob nun die letzte Fessel von ihm genommen ware, da er seinen freien Namen aus dem Munde der Geliebten und weithin von Berg und Bald rufen hörte.

Das war bie laute Botichaft seiner Freibeit und hoch hinauf trug ihn bas hochte Luftgefühl, als er mit ber Geliebten in bie grune Balbesbammerung hineinwandelte und innner weiter hinauf am Bergesgipfel ftauben bie blanfen Buchenftamme mit ihren lichten Kronen und verbedten ben himmel und schoffen alles Sein in eine grune Unendlichfeit.

Da gab's nur felige Ausrufe, nur Freuden

jubel, fein Reden mehr. Bie von felbft fangen bann Beibe wiederum:

"So lang bie Belt gufammenhalt Sind wir gufammen in ber Belt."

Eugen pries fich gludlich, daß biefes Bort aus bem Liebe feinen Bund fegnete:

Bittore aber feste noch einen luftigen Bere brauf und indem fie bie Wange Eugens ftreichelte, fang fie:

> "Es giebt faliche Saar' Es giebt faliche Bahn', Aber ein gemacht's Gruble im Badle Dat Riemand noch geseb'n."

Eugen wiederholte bas oft und Bittore fagte jest:

"Ich bor' ben Finf klagen, ber Karse hat recht, wir bekommen heut' Nacht Regen, bas ist gut. Wir sollten jest aber heim, es bammert schon stark."

"Richt mahr, jest vergeht bie Zeit ichnell?" entgegnete Eugen.

"Und ich mocht' fie nicht vertreiben, ich mocht' fie festhalten. Es ist boch schon, daß ber Josua zu ber Sonne hat sagen können: ftebe ftill! So mocht ich auch."

. "Bir wollen fie felber festhalten," fagte Eugen, "ich bin auch ein Josua."

Da wo ber Bach rauschend über Felsen springt und ein Brunnen aus ber Bergwand quillt, bort hatten sich bie Beiben niebergelassen und Bittore fragte:

"Bift bu benn wirklich so ungläubig? Glaubst bu auch nicht an Gott?"

"Ich glaube an bich, ich glaube an mich." "Das ist fein' Antwort, du mußt mich nicht so abspeisen."

"Das will ich nicht. Ich glaube an mich selbst, wie bu bas auch thuft."

"Ich zweifle oft an mir und bin nicht gufrieben — "

"Ich auch. Richt Alles was ich wollen kann, ift recht, aber ba, wo gar kein Biberspruch in meiner Seele ift, ba ift bas Rechte, ba bin ich selbst und bie heilige Gewisheit ber Ratur."

"Das verfteh ich nicht recht."

"Schau, wenn bie Meufchen fagen, sie vertrauen auf Gott und handeln nach seinem Willen, so ist das am Ende doch uur, daß sie auf sich setbet vertrauen, auf das Echte und Wahre, das in Jedem ist und ihm fagt, was er ju thun hat."

"Warum willft bu benn bas aber nicht Gott nennen? Das ift Gott, ber heilige, ber in jebem Bergen fpricht."

"Renne es so, es bleibt baffelbe, aber laß mich es Glaube an uns felbst nennen. Das allein hilft. Alle echten Menschen handelten im Glauben an sich, an ihren innersten Ruf. Du kannst das nicht so wissen, dir fehlte es nie. Die Menschen mußen wieder lernen an sich glauben, an sich Freude haben, dann ift, wie du es heißest, Gott wieder in ihnen und sie helsen sich selbst."

"Du bift boch fromm," rief Bittore und umhalote Eugen.

Mit übergeschlungenen Armen gingen sie burch ben Walb babin, brunten raufchte ber Bach und Eugen erzählte, baß er einst bie Duelle bes Mühlbaches aufsichen wollte, sie aber bis jest nicht gesunden habe.

"Das bift bu wieder gang," fagte Bittore lachelnb, "bu gebit Allem auf ben Grund."

Wie nahe beisammen muffen Jubel und Leid in der Seele wohnen, denn Bittore sagte plöglich: "Sieh, da ist der Barenborn, das ist der Waldweg, von dem die Anni selig noch auf ihrem Todtenbette gesprochen hat... Aber horch,

es lautet in Alsfeld, bas bauert lang, bas ift nicht die Rachtglode und babeim lautet's auch. Das ift Sturmlauten. herr im himmel! Komm, Eugen, fomm, es brennt irgendwo."

Eugen suchte bie Aufgeregte zu beruhigen, während er mit ihr hand in hand burch ben

Walb eilte.

Mis fie auf die Fahrstraße tamen, rollte gerade bie Feuersprige von Alsfeld mit schwerem Drohnen baber.

"Bo brennt's ?" fragte Bittore.

"In ber Bachmuble."

"In beinem Saufe," rief ein Mann, hielt an, stieg rasch ab und half Bittore und Eugen auf bas Gefährte, bas nun mit mächtigem Rollen babinfubr.

## Dreizehntes Kapitel.

Bittore hielt sich zitternd an Eugen. "Die Mutter! herr im himmel, die Mutter!" rief sie und jeste nach einer Weile zusammenschauernd hingu: "Wir hatten nicht fortgeben sollen. Richt wahr, Eugen, es fann aber nicht sein, es ist nicht Sündenschuld, weil wir fortgangen sind?"

Engen befräftigte sie in bieser Zuversicht und erinnerte sie an ihr Wort: "aus Recht fann nicht Unrecht werben."

"Du bift mein halt," rief sie fich weinenb an seine Bruft schmiegenb.

Das Stilleftehen und fich Fortbewegenlaffen, wo man gerne mit allen Leibesfraften arbeitend bem Biele guftrebte, wurde gur unfäglichen Pein.

"Fahrt schärfer ju," gebot Eugen. "Wir fonnen bier nicht," erhielt er gur

Antwort. Bittore sprang rasch ab. "Komm hier ben Fußweg," rief sie und Eugen folgte ibr.

Die Racht mar buntel, nur aus bem Thale

leuchtete ber Brand, ber Weg ging über Baumwurzeln. Plöglich fühlte fich Eugen ergriffen und niebergeworfen.

"Ich will bich auch begnabigen," rief eine wilde Stimme, es war bie bes Bigil, er zudke ein Messer, aber Schabhauser rannte auf ihn an und Bittore, bie bes Weges kundiger einige Schritte vorausgeeilt war, fprang plokslich wie eine Flammenerscheinung von einem Fessen im Rüden, warf sich auf ben Bigil und kurzte ihn bie Schlucht hinab.

"Sulfe!" fcrie fie, "ber Bigil hat bas Saus angezündet. Komm, Eugen, ift bir nichts geschehen?"

Er eilte mit ihr hinab, wo mitten im garm und Getofe bie belle Lope aus bem Saufe aufichlug. Roch bieffeits des Steges ftand Lipp bei bem bunt zusammengewurfelten geretteten Sausrathe als Wache und rief ben halb Ohnmächtigen zu:

"Wir haben gemeint, ihr feiet mit einander verbrannt. Es ift Alles gerettet, fein Menschenleben versoren."

"Bo find meine Eltern?" ftohnte Bittore. "Im Pfarrhaus. Es ift auch alles Bieh

gerettet und ber Schloffer Bingeng hat bas haupt-

buch vom Bachmuller noch aus dem Feuer geholt, bie Stiege war ichon abgebrannt."

"Geh mit Bittore," befahl Eugen bem Lipp, ber ichnell andere Bachter aufflellte; bann rief Eugen einige Manner und bezeichnete ihnen ben Ort, wo ber Bigil liege.

"Das alte Holzwerf brennt wie eine Schindel," fagte der Sonnenwirth mit der Pfeise im Munde zu Eugen, der sich mitten im Gedränge auf den Boden hatte sesen muffen. Der Sonnenwirth reichte einen Schlud Branntwein und Eugen richtete sich rasch wieder auf. Er spähe umber, ob nirgends zu helsen sei, aber da war feine Rettung mehr und die Sprigenstrahlen zischten nur in den Brand, um dem Winde zu wehren, der sich erhob und brennende Splitter weit hin trug. Zwei Sprigen ftanden noch fast mußig zur Seite an der Muhle, um jeden Brandflug davon abzuhalten.

Rußig ftanben bie Baume im Garten, wie burchseuchtet von bem Brante, ber Jaun war eingeriffen, bie Blumen zertreten und farm und Schrein überall. Der Schloffer Binzenz schrie sich heiser von ber Sprige, bie nicht regelmäßig gefüllt wurde. Es gelang bem Schultheiß nicht, eine ordnungsmäßige Kette nach dem naben Bache

berguftellen, mo einer bem anbern bie Gimer reichen follte. Alles lief wild burcheinanber, fo bag ber Rullichland, ben man nach bem Bache gelegt batte, gertreten mar. Mit Gewalt bie Menfchen padent und icuttelnt ftellte Eugen endlich Ordnung ber und eine Beile mar Alles in fo rubigem Bange, bag man nur bie Sprigen wie mit tiefem Mechgen arbeiten und bas angftliche 3mitfchern ber ichen umberfliegenben und beimatblos geworbenen Schwalben vernehmen tonnte. Die Rebenranten, bie fich fo ficher am Saufe festgeflammert batten, maren verfobit niebergefunten, ber Nugbaum mit feinem ichattenbreitenben Beafte batte icon manches von ber Flamme vergebren laffen muffen, ein glubenber Rauch burdgog ibn, er ftant feftgebannt und fonnte nicht bavonfliegen wie bie Schwalben. Der Schloffer Bingeng richtete manchen Bafferftrabl nach bem Baume, von bem bie Tropfen wie glubendes Golb berniedertraufelten. Jest ericoll ein Gefdrei vom Berge:

"Bir haben ben Brandstifter. Bir bringen ben Bigil."

"Er ift tobt," fchrieen bie Untenftebenben, als ber leblose Rorper in ber Beleuchtung ber Flamme erschien. "Der ftellt fich nur tobt," freischte beifer Bingeng, "leget ibn bin." Kaum war bies geschehen, ale er ben Straft ber Sprige auf Bigil richtete, ber ploglich um fich fclug.

"In's Feuer mit ihm," riefen wifte Stimmen und wieder ward er erhoben und Alles drängte zusammen, aber Eugen trennte ben Sausen auseinander und seinem in neuer Geltung febenden Ausehen gelang es abermals, die Selhfrrache zu bannen. Der Rirchbauer sagte bei der Erinnerung, daß man ja ein Geschwornengericht habe: "Und wir verurtheilen ihn, so gewiß das Feuer da brennt." — So rasch es sich erhoben hatte, sast eben so schnell brannte das Feuer nieder und ließ nur noch mächtige Nauchwolfen aussteigen, denn der Wind hatte sich gelegt und ein ausgiebiger Negen rieselte hernieder, der in die unerreichbarsen Brandsugen eindrang.

"Sab ich's nicht prophezeiht, bag es heut' noch regnen wird?" wendete sich des Nainbauern Karle an Engen; der Stolz seiner Reisfagung schien ihn jede Feindseligkeit vergessen zu machen.

Engen geseitete von einer großen Schaar umgeben ben gebundenen Bigil bas Dorf binein. Bigil war ftumm und fnirschte nur die



Bahne übereinander, bag es fnarrte; ale er an bem Ortogefangniß angefommen war, rief er:

"Bift ihr benn auch wer ber Lefter ba ift? Das ift ber Ergrevoluger, ber Graf Falfenberg."

"Ift bas mahr?" fragte ber Sonnenwirth. "Ja," entgegnete Eugen und eine Beile

herrschte Todtenftille unter allen Berfammelten. "Das geht über's Bohnenlied," lachte ber

Schäufler-David.
"Die Kirchbauerin felig hat's immer ge-

fagt, hinter bem Lehrer fledt mas, besonderes," bemerkte ber Rainbauer. Rur biefe Betrachtungen borte noch Eugen,

benn er trat in bas Rathhaus und verwahrte ben Bigit hinter Schloß und Riegel. Als erwieder heraustam, begann bes Rainbauern Karle:

"Es ift jest gar fein Schand' für mich, bag wir mit einander gerauft haben, im Gegentheil. Unfer Lebrer, der herr Graf Falfenberg lebe hoch!"

"Soch! und abermals hoch!" riefen Alle und gefeiteten Eugen mit solchem Rufe bis an das Pfarrhaus, wo er sie bat, aus Rücksicht für seine franke Schwiegermutter jest ruhig zu sein. Im Pfarrhause borte Eugen, baft die Mutter auffallend wohlbehalten sei; nur ber Bikar war bei Acttung berselben durch einen herabsallenden brennenden Balfen am Arm beschädigt worden. Der Bachmüller reichte Eugen beide Hande und sagte: "Gottlob, daß wir Alle gesund und am Leben sind; es hat nichts zu bedeuten, ihr frieget halt ein neues Saus."

Bittore fam und brachte einen Gruß von der Mutter. Der Amerifaner wachte bei bem Bifar und als Eugen nochmals mit dem Bater nach der nun erloschenen Brandfätte ging, trasen sie überall noch wache Menschengruppen, die von dem Grafen und seiner Berlobung redeten. Lipp behielt seinen Posten auf der Brandftätte als Hüter bes Hausraths und Ausseher der Feuerwächer, wobei ihm der Sanscülotte rasche Abjutantendienste versah. Jest stand ber Schoffer Bingenz beim Lipp und hielt ein großes Bild in der Hand; es waren die Grundrechte, an denen das Glas gesprungen und die schwarzrochzostene Einrahmung zum Theil vom Feuer gebrannt war.

"Schenket mir bas," bat ber Schloffer Bingeng, "es war' ja boch mit verbrannt, wenn ich's nicht ichnell jum Fenfter hinaus geworfen hatt'."

Der Bachmuller willfahrte gern und fcwei-

gend ichritt er mit Engen und Bingeng bas Dorf binein; er ging mit Engen in bas Schulhaus.

"Jest bin ich wieber ba wo ich geboren bin," fagte er, "und jest bin ich zuerst bei euch ebe ihr zu mir fommet. Gott gebe nur, baß alles Unglud mit verbrannt sei und feines mehr nachsommt."

Eugen hatte feine Rube, er ging nochmals nach bem Pfarrhaufe und brachte gute Rachrichten von der Mutter. Der Bachmiller reichte ihm bie Sand und schüttelte fie ihm tapfer als er beim Schlafengeben sagte:

"Nach dem schweren Tag bin ich boch so vollauf gludlich, weil ich jum erstenmal in meinem Leben sagen kann: Gut Nacht lieber Bater."

"Gut Racht Sohn," erwiederte ber Bachmuller und wendete fich rafch ab. Eugen borte ihn noch lange leife murmelnd beten.

Wie von einem hellen Lebensruse erwedt schlig Eugen am Morgen bie Augen auf, ihm war's als grüßte ihn bie weite volle Weit mit herzinnigem Freundesgruß; an den gligernden Blättern der Bäume hingen schimmernde Tropfen, und Gras und Blume schante wie begnügt auf und die Luft erscholl vom Morgensang

ber Bogel. Selbstvergessen und boch wiederum bie gange Daseinöseligseit in sich tragend ichaute Eugen hinein in die wonnigliche Morgenwelt. Den traumerisch Bersuntenen grüßte jest eine wirkliche Freundesstimme; es war Deeger, der gemessenen Schrittes baherkam und einen Trauerstor um ben hut trua.

"Du fehltest mir," rief Eugen, ihn in die Arme schließend, "hatt' ich die Mutter noch, so ware Alles erfüllt. Aber warum trägst bu Trauer?"

Deeger berichtete, daß er am gestrigen Tage seinen Vater begraben und wenn er auch nichts bestimmtes wisse, das er sich vorwerfen könne, so sie es ihm boch oft, als habe ber Berforbene zu sehr gefühlt, daß sab sein Leben eine Last geworden. Mus die Kunde von dem Brande sei er nun hieher geeilt, sowohl zu eigener als zu Eugens Tröstung. Diesem gelang es, von dem geistigen Festweine auf der reichen Tasel seinen Labetrunt zu spenden; er reichte ihn mit doppelter Liebe, denn er sühlte, was es sein muste, daß der sonft so hellblidende flahlgebiegene Freund sich underechtigter Schwermuth hingab. Deeger bekannte auch bald, daß seine Empsindung zu benkannte auch bald, daß seine Empsindung zu der

jenigen gehörte, bie auf ben zuversichtlichen Anruf bes Freundes gebaut würden; er gelobte sich zusammen zu raffen, um mindestens bie helle Freude Eugens nicht zu flören.

In Freud und Leid ersuhren die beiden Manner die Segnung der Freundschaft. Als Eugen berichtete, daß Deeger in seine Stelle eintreten musse, erwähnte dieser nur noch einmal, wie schön der Bersordene hier hätte ausleben können und wie seltsam die Berschlingung des Lebens sei, daß ihm vielleicht ein lauggehegter Bunsch crfüllt wurde, jest, wo er seiner kaum bedürse. Das war das seste, was Deeger dem Ausspruche seiner Trauer zuließ; sortan verschloß er sie in sich und gleichsam als äußeres Zeichen, daß er keine Kunde seines Schmerzes in die Breude dringen sassen lassen fordut ab und ließ sich von Eugen eine Müße leiben.

Auf bem Wege nach ber Branbstätte berichtete Eugen alles Geschehene aussührlich. Er fühlte erst jest die mächtigen Contraste, mit benen sich biese Tage überstürzt hatten, aber burch bas Erzählen schien sich fast Alles zu milbern.

Deeger unterließ es nicht, wiederholt, wenn auch milber, Gugen zu warnen, bag er bie Belt

in Sanbichuhen zu sehr geringschäße und bie barhandige zu boch halte. Er erzählte, daß Stephanie so überaus liedreich gegen seine Mutter sei und Alles aufbiete, damit seine Schwester mit ihr nach Ungarn ziehe. Eugen verschloß selbst bem Freunde seine Empfindung, als dieser ihm mittheilte, daß auf dem Schosse Alles überrascht gewesen sei von der so plöglichen Berlobung Stephanie's.

Mis die beiden Freunde nach dem Pfarrhause gingen, wo am Gartenzaun das Pferd des Arztes angebunden war, sanden sie den Ameriaaner einsam im Garten. Mit offendar gezwungener Haftung verfündete er, daß er mit Fräusein Theorosa von Schüttenhelm verlobt sei und dankte scherzhaft den landesvätersichen Regierungen, die die Kindergärten verboten hatten, indem er seltsamerweise bekannte, daß dieß zur letzten Entscheidung mit beigetragen habe. Als Vittore Eugen im Hausslur erblickte, saltete sie bei Känder in einander und rief:

"Guten Morgen himmet!" Dann fchlof fie Eugen freudig in ihre Arme. Run erfuhr er auch, bag bie Mutter zwar heiterer aber noch fehr ichwach fei; ber Bifar aber leibe viel Schmergen an feiner Brandwunde, fo bag bie Abel-

beid immer in ihrer Rammer liege und weine und bete.

Der Argt gab bie beruhigenoften Buficherungen und Rronauer, ber fich auch balb einftellte, übernahm es, bie Erledigung in ben Angelegen= beiten Eugens bei bem balb eintreffenben Umtmann zu bewerfstelligen. Best, nachbem bie Flamme langft gelofcht mar, erfchien ber Amtmann in ber neu eingerichteten Branduniform mit gelber Scharve. Dbne Rudficht auf bie Abwehr Rronauers hatte Eugen noch heute wegen feines feltsamen Taufches und feines bochft polizeiwidrigen Gindringens in bas vom Staate geregelte Lebramt ftundenlange Berbore gu befteben; es mar nabe baran, baff er tros ber Umneffie mit bem Bigil jugleich jur Saft nach ber Umteftabt gebracht wurde. Nur ber Burgichaft Rronauers, verbunden mit ber bedrohlichen Beforgnig, bag bie Berhaftung Eugens einen neuen, Berrüttung bringenden Tumult im Dorfe erregen murbe, gelang es, bie Gache bem friedlichen Austrage anbeim zu geben.

Engen hatte nichts davon fundgegeben, daß fein Taufchmann jest im Dorfe sich aufhalte. Als er bem Amerikaner mittheilte, daß nun auch für ihn Gefahr vorhanden fei, pochte biefer An-

fange auf fein amerifanifdes Burgerrecht, bas ibn vor jeber beutschen Polizei ficher ftelle; bie Entgegnung jeboch, bag er wegen eines fruber im Canbe verübten Bergebene gur Berantwortung gezogen werben fonne, machte ibn ftugig und ale er mit Theorofa von einem einfamen Gpagiergange gurudfehrte, entichlog er fich, noch in biefer Racht nach ber naben Grenze abzureifen, wobei er mit aufrichtigen Worten oft betheuerte, baff er mefentlich nur abreife, um feinen Datel auf bie beilige 3bee fallen gu laffen, ale beren bienenber Bertreter er baftebe. Theorofa verfprach ibm einen Auswanderungofchein gu ermirten, ber ibm auch bie Bieberannahme feines wirflichen Ramens geftatte. Wieber mit bem Tuche minfent fubr er bavon, aber biegmal nicht ale freiwilliger Flüchtling.

Der Bachmüller war fast ben ganzen Tag, wenn er nicht auf ber Branbstätte Anordnungen tras, frankenwartend bei dem Bikar gesessen; et hat dieß um so lieber, da in der Kammer, die auf der andern Seite an der Studisselbe des Bikars war, die Bachmüllerin lag, so daß immer Knnde von ihrem Besinden sich erlausschen ließ.

Am Abend löste Eugen ben Bachmüller ab.

## Vierzehntes Kapitel.

Rur muhfam hielt sich Eugen wach. Aus ber reichen Bibliothet bes Bifars fant er fein Buch, bas machtig genug gewesen ware, jest seine Gedanken zu fesseln. Da hörte er bie Bachmullerin rufen:

"Frau Pfarrerin, ich werbe gesund wenn ich Ihnen gebeichtet habe, und sterbe ich, so bin ich frei, von Allem ersedigt was mich so lang, so lang bedrüdt." -

"Rebet nicht fo viel, bas thut euch nicht gut, suchet ju fchlafen."

"Nein, ich kann nicht. Ich bin katholisch geboren und weiß was beichten ist; aber Ihnen beichte ich lieber als einem geweihten Priester; ein Frauenherz versteht mich besser. Lasset mich erzählen."

"Ihr rebet irre, gute Frau, ihr seit nicht katholisch; ich will euch bas Kiffen umwenden und schlaft."

"Rein, Sie muffen mich boren, jest nur tann ich Alles fagen. Ich habe Alles aufge-

zeichnet gehabt, man sollte es nach meinem Tobe finden; nun ift's im Sause verbrannt. Soren Sie mich, und mein Sohn, wenn er boch noch lebt, muß es von Ihnen hören."

"Euer Sohn ift tobt, ich bitt' euch, ihr macht mir bang, feib ruhig."

"Ich red' ja nicht irr, höret nur," rief bie Kranke mit schmerzlichem Klagetone, der schneidend in die Seele des Lauschenden fuhr. Alle Pulse flodten in Eugen. Was sollte er hören? Was überkam ihn jest wie heißer Fieberschauer?

"So," sprach die Kranke mit ruhiger Stimme, "so sit gan von Geben Sie mir Ihre Sand, da kann ich besser erzählen. Ich will ganz von vorn ansangen. Uch! es soll ein helllockiges Kind gewesen sein, das im Hosbau ausgewachsen ist. Ich erinnere mich aus meiner Kindheit nur, daß ich, als mein Bater sich wieder verheirathete, am Borabend der Hochzeit als Amor in einem lebenden Bilde stand; ich hatte blaue Kügel auf dem Rücken und auf dem Festschmause trugen mich Manner und Frauen auf dem Ameru mwere und füsten mich. Alls ich andern Morgens erwachte, wollte ich, sie sollen mir meine Flügel batten mir sie nur gelieben und bätten sie songe

wieber geholt. Ms mein Bater gestorben war und wir die Amtswohnung über dem Marstall verlassen mußten, fand ich beim Umzuge die Mmorstügel und gewahrte, daß sie von damals an ersahren, daß Bieles in der Welt anders ist... Mein Bater war durch einen Sturz mit einem Pserde, daß schon einen armen Stallsnecht daß Leben geschet hatte, rasch gestorben. Wir hätten in Dürstigkeit leben mussen, wenn nicht ein Dheim, ein Bruder meiner seligen Mutter, uns die Mittel gegeben hätte, einen standesgemäßen haushalt zu führen.

Me ich gefirmt war, wurde ich Gespielin ber Pringessin Marie, die gleichen Alters mit mir war. Wir liebten uns wie Schwestern. Dan nannte mich die Hostame der Pringessin, aber wenn die alte Belgern, die Dberhosmeisterin nicht zugegen war, tollten wir wie zwei wiste Knaben und füßten uns und gelobten uns ewig bei einander zu bleiben. Es waren glüdsessige Tage, sie sind mir noch wie ein Traum voll Licht und Ilanz. Ich sehe noch oft ein Madhen im weißen Atlassleide mit einer Rose im dunkeln haar vor bem großen Spiegel stehen und das Mädhen, das bin ich, das war ich.

Es machte mich gludlich, wenn ich oft, über bie Strafe gebent, bie Leute fagen borte: Bie bubich! Bir traumten und phantafirten oft von einem Bring Bunberbold, ber auf einem Schwane baberfommen muffe, um bie Bringeffin Marie au freien und ber fubne Ritter, ber ibn geleitete, mar mir befchieben. Der Bruber ber Pringeffin, Pring Billibald tangte gerne mit mir und mir icheraten viel über meine Liebe zu Bbantaftereien. bie er aber boch mit mir theilte. Bir mobnten im Sofbaue. Eines Abende geleitete mich ber Bebiente nach Saufe, ich fonnte es nie leiben, bag er binter mir ging und fprach mit ibm, um ibn an meine Seite gu gieben und - ich wollte in ben Boben finten, ber Dring mar in einen Bebienten verfleibet : wir lachten barüber und an einem ichattigen Platchen umarmte er mich und wir fugten lange einander. Das ging nun mehrere Abende fo. Ale ber Frubling fam, mußte bie Pringeffin, bie oft frankelte, nach bem einfamen Jagbichloffe Falfenau und ber Pring war wiederum ba ale Jagerburiche verfleibet. 3ch traf ibn immer, wenn ich einfam in ben Bald ging. 216 wir in bie Refibeng gurudfehrten, war ich oft frant. 3ch war bamale fiebzehn Jahre alt. Gines Tages batte meine

Mutter ben Argt beim Beggeben begleitet, ich pergeffe nie wie fie ausfah, ale fie wieber eintrat: fie fturste wutbend auf mich, rif mich an ben Saaren aus bem Bette und wollte mich gertreten; ale fie fich endlich faßte und mir meinen Buftand fagte, fdrie fie laut auf, ba ich mich freute, bag ich ein Rind gewinnen follte; ich liebte bie Rinber fo febr. Die Mutter rudte felbft einen Tifc an bie Banb, beftete bie Rlingel ab, bas war nicht genug, fie banb mir bie Sanbe feft jufammen und ichlog mich in bas Bimmer. Es war tiefe Racht, als ich gewedt und in einen verschloffenen Bagen gefest murbe : mit meiner Mutter flieg bie runbliche Frau Schrober ein, bie ich noch von ber Beburt meines jungften Schwefterchens ber fannte. 3ch burfte meine beiben Bruber und mein fleines Schwefterchen nicht mehr feben, ich weinte unaufhörlich und bie Mutter ichlug mir in's Geficht, ale ich fagte, wie fich meine Befcwifter freuen wurben, bag fie noch ein flein Brüberchen befamen, fo icon wie ber Pring Billibald. In ber zweiten Racht hielten wir in einem Dorfe jenseits ber Berge, ich babe nie erfahren wie ber Ort beißt. Bir wohnten bei einem Argte, ich mußte ftete im Bimmer

bleiben. 3d genas eines Rnaben. Gie fagten mir, bas Rind fei tobt, aber ich borte es fchreien und fie mußten mir's an bie Bruft legen. D wie lieb mar es. Ich wollte es gar nicht von mir laffen, ich wollte nicht fclafen, ich fürchtete ftete und mußte nicht mas; ja, ich fürchtete, man murbe mir mein Rind rauben. Dan ließ es mir mehrere Wochen. 3ch forschte an ibm nach, ob ich fein Beichen finde es einft wieber ju erfennen; ich fant nichte. Ale es einmal fo neben mir lag erinnerte ich mich aus ber Beichichteftunde ber Sobenftaufifchen Margarethe, bie ihrem Cobne Friedrich in Die Wange gebiffen; ich prefite meinen Mund an bie Bange meines Rinbes, aber ich batte nicht ben Duth jener Bergogin. 3ch babe fpater oft barüber nachgebacht, wie bas viele Bin- und Berbefinnen und endlich babin bringt, bag wir gufrieben find, wenn wir gar nichts thun. Eines Abends ermache ich und bore noch mich felbft um Bulfe idreien, ich foure es leibbaftig, wie wenn mir ein Ctud aus bem Rorper geriffen murbe. 3ch rufe nach meinem Rinbe, ba fagt mir bie Mutter: Beine nur, fo eben bat man es fortgetragen und begraben; fie felbft weinte bitterlich. 3ch biff bie Babne in bie Riffen, um nicht ju fprechen

und that balb ale ob ich fchliefe. Dan batte mich allein gelaffen, ich war rafch entichloffen, ich wollte fterben und fprang jum Kenfter binaus; ich ftand aufrecht, eilte nach bem Rirchbof, ba war ein frifches Grab, ich grub es mit meinen Banben auf. Beb! Das mar mein Rind nicht! 3d borte Schritte, eilte fort burch ben Balb, immer fort, ba brunten raufcht ber Bach, er rief mir : Romm! fomm! Die Baume wichen por mir gurud, über Felfen fprang ich binab ... 3d erwachte wieder und fant mich von fremben Menichen umgeben, die mir fagten, bag ich feit vielen Tagen irre geredet und im Fieber gelegen. Der Badmuller batte mich aus bem Baffer gerettet in jener Racht als ibm feine Frau in ben Wochen geftorben mar. Bie pflegte ich nun bas Rind, meine Bittore; mein Rind mar mir ja in ihr an's Berg gelegt. Rach brei Jahren freite ber Muller um mid. 3ch fonnte bas Rind nicht verlaffen und ehrte ben Bater. 3ch geftand ihm mein Schidfal, er wollte meinen Namen nicht miffen und verdoppelte feine Liebe um mich und nannte mich eine Wittwe. Er batte mich Anfange, bei all feiner bellen Dentweise, boch auch fur einen Beift gehalten, fur bas Bafdweible, von bem bier bie Sage gebt. 3d hatte ihm fein Saus fo verschont und beimifch gemacht und Gegen über Alles gebracht, mas er unternabm. 3ch mare lieber in ein Rlofter gegangen, wenn mir eines geöffnet mare; aber ber Mann batte Recht, ein thatiges leben ift gottgefälliger und fühnenber, ale einfames Beten. 3ch lernte bas ftarte freie Berg immer mehr erfennen. 3ch murbe burch meinen Schwager meinem Manne angetraut mit einem falfden Ramen. Das that mir tief webe, por Gott gu lugen: aber ich lebte ja ein anderes leben. Damale fdrieb ich meinem Dheim, bag ich noch lebe, aber in undurchbringlicher Berborgenheit. bie Riemand lofen barf. Ich gebar einen Cobn, meinen Bilbelm, er bat fern am Deere ben Tob gefunden; aber por feinem Tobe fdrieb er. bag fie bei ihrer Batterie einen fommanbirenben Dffigier gebabt batten, ber gar gut gegen ibn gemefen fei und ber fich Graf Falfenberg nenne. Da erwachte zuerft wieber ber Bebante, baf mein Sohn boch leben fonne, und bie Gunbe ihn vergeffen und mir eingerebet ju baben, bag er tobt fei, hat mich nicht mehr ruhig werben laffen. Und ale mein Mann auswandern wollte und mir fagte, bag ber Graf Falfenberg auch in Amerika fei, ba wollte ich mitgieben und jett fteht er auch in ber Lifte ber Begnabigten und jest heirathet meine Bittore einen Mann, ber heißt Eugen wie mein Sohn . . . "

Sundertmal hatte der Lauschende mahrend biefer oft und oft unterbrochenen Ergabsung die Arme emporgestredt, er tonnte sich nicht hatten und boch fonnte ein Wort aus seinem Munde die Ergablende töbten. Als jest diese weinend wieberhofte:

"Mein Sohn Eugen," rief biefer laut: "Mutter! Meine Mutter!"

Ein Jammerschrei ertonte aus der Rammer, dann war Alles ploglich todtenstill. Der Vikarschrie laut aus dem Halbschlummer geweckt und die Pfarrerin rief um Hilfe. Eugen war auf die Kniee gesunken und bedte und weinte, jest sprang er auf und eilte nach der Rammer seiner Mutter. In der Halbbeleuchtung sah er die Pfarrerin über die Leblose gebeugt, die sie in den Armen bielt.

"Bas haben Sie gethan!" rief bie Pfarrerin vorwurfsvoll und mit gepreßtem Laute brachte Eugen die Worte hervor:

"Ich, ich bin ihr Sohn, ich beiße Eugen Falfenberg."

Die Rrante richtete fich empor, und mit

einem lauten Aechzen fant fie gurud in Die Riffen.

"Rufen Sie bie Magb und Bittore," befahl die Pfarrerin. Eugen eilte hinab und wieder binauf ju bem Bifar, ber aus bem Bette gefprungen war; er brachte ihn gewaltsam jurud, und balb forte man in ber Rammer ber Mutter nichts als ein leises Durcheinanberwispern, ein Aechzen und muhsames heben, und Alles war wiederum fill.

## fünfzehntes Rapitel.

Eugen lag auf ben Anieen, die gefalteten Sanbe auf einen Stuhl gestemmt, da berührte eine hand fein haupt, er fühlte sich durchzudt und ichaute auf, Bittore ftand vor ihm.

"Die Mutter lebt und erholt fich," fagte fie und er umfaßte lautweinend ihre Anie; fie richtete ihn auf, trodnete feine Thranen und fprach ihm Muth und hoffnung ein.

"Sci froh, daß du weinen kannst," sagte sie, "der Bater kann's nie und Alles thut ihm doppelt web. Du wirst sehen, es wird Alles wieder gut und froh. Jest sag, was hast du angestellt?"

Eugen ergählte rafch, daß er in ihrer Mutter feine Mutter gefunden. Bittore faßte nach langer Paufe den Eindruck, den diese Mittheilung bei ihr machte, in den Ausspruch zusammen:

"Ich bange vor gar nichts mehr. Wenn jest ein Engel vom himmel herab fame, ich that mich gar nicht mehr barüber wundern; ich . that' ihm ruhig bie Sand geben und ließ' mir von ihm berichten."

"D bu ftarkes heiliges herz," rief Eugen, nia, wenn es Engelerscheinungen gabe, nur solche Naturen wie bu konnten sie empfangen; wir mit unseren verfrigelten Stadtnerven mußten vor ihnen verfinken. D meine Mutter! D meine Geliebte! "

"Man mag bich werfen wie man will, bu fällft auf beine Regerei," lächelte Bittore und suchte Eugen zu erheitern; sie brang barauf, baß man ben Bater aus bem Schulhause rufen lasse; als aber Eugen bieß abwehrte, ba man ben Bater jest unnöthig erschreche, stand sie leicht ab und ber zweite Grund, warum sie die Anwesensteit bes Baters wünschte, war baraus ersichtlich, daß sie nun sagte:

"Ich fann aber nicht bei bir bleiben, ich muß zur Mutter."

Eugen bat nur, baß sie ihm von Zeit zu Zeit mit wenigen Worten von bem Befinden ber Mutter Nachricht gebe. Noch als Bittore in ber Hand hielt, mußte sie vernehmen, wie wunderbar es sich gestägt, baß Eugen auf dem Schlachtselde sich zu seinem halbbruder hingezogen gesühlt hatte ohne von

ihm ju wiffen und baß fie felber geiftig feine Schwefter gewefen und feine Braut geworben fei.

"Dent' über Alles ftill, aber bent' nicht zu viel" wollte Bittore ichließen.

"D daß die Mutter jest frant ift," flagte Eugen.

"Nimm's als eine Fügung Gottes, daß bas Saus abgebrannt ift," entgegnete Bittore." "Sest erfährt die Mutter Alles nach und nach, vielleicht hätt' es sie getöbtet, wenn es plöglich über sie kommen wäre."

Eugen erwiederte nichts auf diefen Einwand, ber eine Boraussegung annahm, die er eben gur schmerzlichen Frage ftellte.

Das Leben in seinen letten Grunben wie in feinen Berichlingungen ift ben Glaubigen wie ben Unglaubigen ein Rathsel. Man muß sich fügen, nenne man nun die bunkle allwaltenbe Macht Rothwenbigfeit ober Borfebung.

Inmitten ber gewaltigsten Erregung seines personlichen Lebens bopte sich bie Seele Eugens hinein in die bunkelsten Schachte bes Denkens wo bie bosen Wetter hausen, das Grubenlicht erlischt und ber fühne Eindringling versinken muß....

"Benn beine Mutter jest fturbe," fprach

er oft in Gebanten und feine Lippen wiederholten bie Worte.

Bittore fam auf Augenblide und brachte tröftliche Rachricht. So oft sie weiderkam, reichte ihr Eugen nicht Hand nicht Mund, es war nichts von brautlichem Liebesbrauch; sie hprachen mit einander wie Bruber und Schwester und als hatten sie von Kindheit auf mit einander gesebt, all ihr Empfinden war jest bem erbebenden Mutterherzen zugewendet.

Bie aus bem Traume borte man einmal bie Mutter fingen:

Ge wohnt ein Pfalggraf an bem Rhein, Der hatt' brei icone Tochterlein -

bann fehrte fie fich wieder laut fchreiend um.

Rachdem fie lange einander ftill angeseben, fagte Bittore gu Eugen:

"Beißt noch ben Abend wo ich mit ber Mutter bas Lied gesungen hab'?"

Bohl erinnerte fich Eugen beffen, es war bamale ale er querft fein Tobesurtheil erfuhr; jett fcwebte ein anderes harteres über ihm ....

In bem fillen nußbaumbeschatteten Pfarrhause schauten wachmube Augen grußend bem jungen Tage entgegen. Eugen ftand mit Bittore am Fenfter und fah binauf in die immer beller fich ausbreitenden Gluthen.

"Die Mutter hat einen schönen Spruch," sagte Bittore, "ihre Reb ift: Das Schönste in ber Welt ift die Sonne und bas Angesicht eines Menschen in bem Augenblide, wo er was Rechtschaffenes than hat."

Wie tublender Morgenthau senkten sich diese Worte in die schmerzbrennende Seele Eugene, sie famen von der Mutter und erquickten ihn doppelt, da sie in bem Bergen Bittore's wie in beilem Plumenkelche rubten.

Ratifchaffenes thun, bas hebt über alle Ratifcfqualen bes lebens hinweg; aus Rummer und Schmerz fich aufraffen und bie Rraft bethatigen, bas ift Leben und feine Erfullung in Bilicht.

"Ich hab auf heut Leute hinausgeschickt in's Sonnenziel," sagte Bittore, "sie muffen bie Reben anhesten. So ein Feldgeschaft fragt nichts' barnach, was im haus vorgeht, ob man Kummer ober Freude hat."

Eugen nickte ihr froh verwundert zu, es ichien ja faft ale ob ein magnetischer Rapport alle seine Gebanken in lebendiger Faflichkeit aus ihr herausleitete.

Wie auf ber Branbftatte jest ber Schutt weggeraunt wurde, um auf ben alten und nur erweiterten Grundmauern ein neues haus zu bauen, so hatte Eugen, bem es noch ftrenge verlagt war, die Mutter zu seben, gar Manches auszugleichen, um auf bem Boben seines eroberten lebens seine Thatfraft auszubreiten und zu befestigen.

Eugen mar wieberum gu Umte porgelaben und fo fdwer es ibm ward, jest bie Umgebung ber franten Mutter ju verlaffen, bas Frohgefühl, bag nun Alles erobert und erfüllt fei und alle Zaufdung ihr Ende erreicht habe, fraftigte feine Schritte. Der Badmuller gab ibm bas Geleite bis auf bas Schlof ju Rronauer, ber fich erboten batte, mit Gugen nach ber Stadt zu reiten. Der Bachmuller batte auf ben Bunfch Gugens von Bittore erfabren, mer er fei und ber Stols biefes Mannes wie feine Achtung vor Eugen fcbienen einen fcweren Rampf gu fampfen, ber fich aber nur in Dienen und Bewegungen nicht in Borten fundgab ; balb betrachtete er Eugen mit liebevollem Blid, balb rungelte er wie gornig bie Stirne; er legte bie Sand auf bie Schulter Eugene und jog fie wieber fo rafch jurud, als ob er Reuer angefaßt batte. Enblich fant er einen glüdlichen Ausweg für seine getheilten Empfindungen und fragte bis in das Kleinste hinein über das Jusammentreffen Eugens mit leinem Bilhelm in Schleswig-Sosstein. Eugen berichtete Alles und mußte nur bedauern, daß die gewaltigen Ereignisse ihm nichts als halbverschleierte Erinnerungen von diesem wundersamen Zwischensalte zurückgelassen hatten. Offenbar um wieder auf etwas anderes zu sommen sagte der Bachmüller, daß er Kronauer fragen wolle, ob er ihm baar Geld, seihen könne zum Reubau des Jausses. Alls Eugen hierauf sagte, daß er zwölshundert Gulden bereit habe, schaute ihn der Bachmüller verwundert an und sagte endlich:

"Es ift ja auch euer haus. Wenn wir nur mit Gottes hulfe icon wieder Alle gefund barin maren."

Kronauer und Eugen ritten wortsos babin. Im Dorfe gruften Alle mit Abnehmen ber Muge und wiederhostem Kopfniden, als wollten sie bamit recht deutlich ben boppetten Gruß ausbruden. Als man jest am Alsfelder Bege bergan im Schritte ritt, warnte Kronauer seinen Gefährten ben Abel burch eine öffentliche Erflärung abzulegen, ba er an sich ersabren habe wie unzuträglich bas sei; Stephanie habe recht

gehabt, da sie folch ein vereinzeltes Lossagen damit verglichen habe, als ob man in großer Berfammlung ein Hoch ausbringe in das Riemand einstimmt. Eugen ertfärte, daß er den Abel behalte und rief scherzend:

"Ich will einmal einen Grafen unter bie handarbeiter beingen," mit ernftem Tone fuhr er aber dann fort: "Ich wollte, ich fönnte die Urbeit abeln und ber Welt zeigen, daß Arbeit allein dem Menichen sein menschliches Ansehen und seine höhere Bedeutung giebt."

"Es bleibt mahr, was Deeger gefagt hat," entgegnete Kronauer. "Sie erleben nichts Gewöhnliches, weil Sie in Allem das Ungewöhnliche seben."

Unterwegs ritten bie Beiben eine Strede ab ber Strafe nach bem halbenhof, einem großen Bauerngute, zu bem sogenannten Gaufönig, bessen alterler Sohn als erfler Schüler in ber Unterbau-Schule angemesbet war. Sie trafen bie Familie gerabe bei Tische. Eugen wurde als' Schwiegersohn bes Bachmüllers vorgestellt und es war für ihn eine besondere Freude, daß der Gautonig sagte:

"Da fonnet ihr euch was brauf einbilben, ba muß man allen Respekt haben." Run ließ sich ber Bauer barüber aus, wie "sündlich und werdammt lächerlich" es sei, daß die Regierungen immer zu Lug und Trug zwingen; man sollte sich freuen, daß so ein Mann, wie der Kronauer, sich zu einer Ackerbauschuse herzebe und sest muffe er die, die er unterrichten wolle, als Knechte annehmen. Die Knechte am Tische nicken ihm zu, der Gäufdnig aber schütztle ben Kopf, als Eugen aussührte wie es gut sei, daß man einnal Knecht sei und Knecht heiße, wenn man später herr werben solle.

"Macht nur feine Politifer aus ben jungen Leuten, bas beingt ja nur Unglud," in biese Worte brängte ber Gäulonig seine Entgegnung zusammen und schmunzelte zufrieden als Eugen die Bedeutsamkeit des höhern Ackerbaues darlegte und dache des ehreich bes höhern Ackerbaues darlegte und dache des ehreich griedelt. anführte:

"Wenn ich einen Mann hatte, ber ftatt einer zwei Aehren erzeugte, ich wurde ihn bem ausgezeichnetsten Staatsmanne und größten Felbherrn vorziehen."

Der junge Gaupring, ein hellaugiger ftraffer Buriche, geleitete gu Fuße bie beiben Reiter ein Stud Beges; er ergahlte mit offenbar ftolgem Behagen, baß sein Bater ihn vom Militar losgefauft habe und zeigte mit besonderm Nach-

brud bie weite Bemartung, bie ibm einft angeboren follte. Eugen verftant, wie er bamit wiederholt fundgeben wollte, bag er gar nicht nothia babe. Rnecht zu fein und eine bervorragende Beltung bei feinen fünftigen Lebrberren in Unfpruch nehmen burfe. Eugen beschwichtigte bas bei allebem boch unverfennbare Bangen bes Burichen, bas fich binter ftolges Prunten verfcangte, indem er ibm bas arbeitserfüllte und beitere leben ber Bufunft ausmalte. Rronauer war fdweigfam, er fcbien nicht Billens, bie Stimmungen und bas individuelle leben feiner Boglinge mit in fein Bereich zu gieben. Beim Abschiebe reichte ber Gaupring Rronauer bie Sand und fagte: "B'but's Gott, Berr Baron," bie Sant Eugens bielt er langer feft und ein Lacheln flog über bas Untlig Gugens, ale ber Burich endlich: "B'but's Gott, Bachmuller," gu ibm fagte, und bann luftig über einen Graben querfelbein fprang, wo man ibn thalmarts noch lange mit machtvoller Stimme jobeln borte.

Die berittene Atabemie, wie Kronauer ichergweise sich und Eugen nannte, gerieth alebald in eine fleine Meinungeverschiedenheit. Eugen icherzte über die Bezeichnungen Walbfonig und Gäufonig, die sich hier aufthaten, mahrend Kronauer seine Freude an dem erbfesten Stolze des Bauernthums ausdrückte; er betrachtete die großen Bauerngüter als die mächtigen Waldbaume, die das nationale Bestehen davor sicherten, daß nicht jeder Windschlag es niederwerfe. Eugen bestritt dies keinesweges, er bekampfte nur jeden Aristofratismus, fande sich dieser nun unter'm Bauernfittel oder in einer Galla-Uniform.

Rafch gingen bann bie beiben bievon ab und befprachen fich viel über bie Ginrichtung ihrer Schule. Engen freute fich feiner errungenen Lebrfertigfeiten und fnupfte bas gange Unternehmen an bas Bestreben bes Friebensapoftels; neben allen materiellen Ergebniffen fant er, bag in folden Ginrichtungen jener Abichlug ber Perfonlichfeit und jene ichlagfertige Gemeinsamfeit bes Sanbelne erzeugt werben fonne, bie man bieber nur bem Golbatenthum gufdrieb; Rronauer bagegen bielt fich an bie Bebeutsamfeit, bag man bie Menichen eine Zeitlang aus ihrem gewohnten Lebenofreise berausbebe, um fie erhöht wieber in benfelben ju verfegen. In folden Ausbliden fcauten bie beiben Manner frei über alles Trube binmeg, bas bie gewohnten Belteinrichtungen wie die Drobniffe ber Denschennatur vor ihnen ausbreiteten.

Es war wohlgethan, daß Kronauer mit vor Gericht gegangen war; das erneuerte Berhör wurde rasch abgeschlossen und ber Stadtpsarrer, der zum neuen Schullinspestor ernannt war, fündigte Eugen an, daß schon am morgenden Tage ein Schulamtdverweier in Ersenmoos eintressen werde. Auf der Straße schaute Alles auf Eugen und deutete nach ihm hin und im Wirthehause, wo er als Graf Falsenberg angeredet wurde, sand er mehrere seiner ehemaligen Berussgenoffen. Der Musterlehrer Rautenstrauch that jest, als ob er früher mit Eugen innig vertraut gewesen ware und empfahl den anwesenden Bruder Weisand als Nachsolger in Eugens Stelle.

Bei ber heimfehr empfand Eugen jum erstenmale, was es heißt, wenn ein liebendes herz bes Unfommenden harrt. Bittore eilte ihm entgegen und ihr erstes Wort war:

"Die Mutter ift viel mehr wohlauf."

Dennoch burfte Eugen noch nicht an ihr Kranfenbette, ber Urzt hatte bies ftrenge verboten und bie Pfarrerin war unnachgiebige Wachterin.

Theorosa hatte nur bie Antunft Eugens abgewartet, um auf ewig Abichied zu nehmen; sowohl Eugen ale Kronauer empfahlen ihr, in ber Sauptstadt bafur zu sorgen, daß Deeger bie Stelle in Erlenmoos erbalte, Gugen wollte auch noch bie Berfetung bes muthvollen Goris nach Rotbbaufen beantragen, benn er mußte wie fdwer Deeger feinen lange gepflegten Berufeort verlaffe, obne ibn in bie Sand eines Tudtigen geben gu fonnen. Rronauer wiberfprach, bag man zu viel auf Einmal wolle und baburch nichts erreiche. Theorofa gefobte, in biefer ibrer "letten europaifden Thatigfeit," Alles aufzubieten um ben Freunden ein friedlich barmonifches Gein ju gestalten. Gie übergab noch gulett nicht obne fichtbaren Schmerg Gibeon ibre Autographensammlung mit bem Auftrage, folde fur bie befprochene Summe Stephanie einzubandigen ; uber bie Bermenbung bes Erlofes wollte fie fpater eine Beftimmung treffen.

Det Abichied Theorofa's ergriff alle hergen. Man ließ ben Bagen vorausfahren und gab ihr bas Geleite burch bas Dorf, sie füßte noch jedes Kind, bas ihr auf ber Straße begegnete und sagte einnal zu Eugen:

"Ich liebte meinen Brautigam ichon lange ohne mir's zu gestehen, Ihre Zuversicht, lieber Kreund, hat mir ben Muth gegeben in ein Dafein einzutreten, von bem mich tausend Gewohnbeiten und Rudsichten abhalten wollten."

Selbst Bittore weinte laut, als Theorosa sie beim Abschiebe umarmte. Eugen war stille und nur Kronauer hatte noch humor genug auszurufen:

"Die Reichstante wird nun gur Welttante." Auf bem heimwege ging Eugen mit Bittore allein.

"Ich hatte mir benten fonnen," fagte er, "bag bie Theorosa ben Krouauer geheirathet hatte und sie hatten fur einander getaugt."

"Das mußt nicht thun, bas ift nicht recht," entgegnete Bittore, "was einmal fest bestimmt ift, ba barf man auch mit keinem Gebauten mehr bran ichütteln."

## Sechzehntes Kapitel.

Es war Eugen burch ein ausbrückliches Berbot bes Schulinspeftors versagt, von ben Kindern in der Schule Abschied zu nehmen, ja er mußte das Schulhaus alebald raumen und noch einmal unter einem fremden Dache wohnen, bevor er sein eigenes Haus beziehen konnte; er siedelte sich bei dem Schosser Binzenz an, der diesen Borzug wohl zu schwiegerschn des Bachmüllers," wie er ihn immer nannte, mit allen Ehren behandelte, den Grasen schwalten.

Der junge Schulverweser war ein schweigsamer, ungelenter Jüngling, ber eben aus bem
Seminar sam und sich wie es schien in seiner
neuen Stellung damit aushalf, daß er allen
Anreden ein beharrliches Schweigen entgegen
sette. Um so redseliger waren die Amtsbewerber, die nun tagtäglich in das Dorf famen.
Der Lehrer von Alsfeld, der sich boch entschlossen, das nothige Eramen noch einmal
au machen, erschien nur Einmal, dann schifte

er seine Frau, die sich unter ben Frauen viese Anhängerinnen erwarb; am meisten Aussichten schienen indes Schuörkel und Bruber Meiland zu haben. Für letzteren warb der Rainbauer und ber Schäusser-David, ber ihn zu seinem Buchhafter annehmen wollte; Schnörkel aber ging mit seinem Schwiegervater, dem Kirchbauer, von Haus zu haus und die neun Kinder des Bruder Weiland siesen seinen Schwiede für Schwörkel, der dann so oft er seinem Mithewerber begegnete, gar herablassend gegen ihn war.

Es war für Eugen nieberschlagend, daß er Kronauer bekennen mußte, daß wenn nicht die Regierung die lette Eutscheidung hatte, Schnörkel unfehlbar die Stelle erhielte.

Diese Bewegungen im Dorfe liegen Eugen oft eine Zeitlang vergessen, wie er mit zitternbem Athem auf ber Schwelle seiner heiligften Lebenserfüllung stand; benn noch immer burfte er nicht die hand seiner Mutter erfassen und oft überkam es ihn mit heißen Schauern, baß e vielleicht erkalte, bevor er sie an die Lippen gebrüdt. Die Mutter aber war außerst schrechhaft und reigbar geworden, so daß die ihr Nahenden alle Behutsamteit und Sorgfalt an-

wenden mußten, um ihr bie fo nothige Rube ju gemahren.

Die Leute fagten, Eugen verdiene boppelten Taglobn, fo eifrig arbeitete er auf ber Brandftatte und Bittore icherzte barüber indem fie fagte:

"Du freuft bich ber Schwielen an beinen Sanben, bu haft mir eine feine hand verlobt und willft nun, baß fie zur hochzeit auch rauh fei wie bie meine.

Mitten in ber handsesten erfraftigenben Ehatigseit erkannte Eugen vermöge feiner selbsbeschauliden Natur, wie er auch hier im Rleinsten besiehe Lebensrichtung versolgte. Die Schiebkärrner sonnten tagelang mit quidfenben Karren handthieren und sich nicht die Muhe nehmen, die Aren zu salben; als bieß auf wiederholte Ermahnungen nicht geschab, vollsührte es Eugen selbst; er sonnte sich dann an soldem wie an ere Erseichterung, die er durch Anlegung eines Bretterweges den Arbeitenden verschaffte, wie an einer schonen That erfreuen.

Ber bie Menfchen in ihrem Wefen wie in ihren Gewöhnungen innerlicht erkennen will, muß ein Saus bauen und einrichten. Eugen ereiferte fich oft bis zur heftigkeit über bas ichlaffe Wefen fo vieler Arbeiter, über bie läffige Art bie Zeit zu vertröbeln; er muthete Allen zu, sie sollten das zu vollführende Werk wie eine eben betretene Besiedelung in spannfrastigen Angriss nehmen, jene Thatfrische, die den Austwanderer auf seinem Reubruche erfüllt, wollte er auf das gewohnte Leben übertragen; aber er mußte bald davon ablassen; benn er gewann die Ueberzeugung, daß nur eine gewisse ruhige Gesassenbeit ein immerdar angestrengtes Thun nicht zu einem aufreibenden werden lasse und dwer siel es ihm auf's Herz, wenn er zur Ruhestunde die Arbeiter aus ihren mitgebrachten Tüchern ihre Kost herauswisseln sah ober wenn er die Rahrung kostete, die Frauen und Kinder herbeitrugen.

Die Sage geht, die Kittsestigkeit ber alten Burgmauern fei baburch erzeugt, bag man Wein in ben Mörtel geschüttet habe; in unseren Tagen wird ein fester Bau nur baburch aufgeführt werben, bag ben Arbeitern ihr fraftigenber Lohn werbe.

Lipp und feine Rochfunft erhielten nun eine erhöhte Bedeutung, die Rinder und Frauen, die bieber oft ftundenweit einen Topf mit Klößen herzugetragen hatten, blieben nun zu Paufe und tonnten anderer Arbeit nachgehen. 32 ben Ein-

gelbeitragen aller Bauarbeiter gab Gugen einen gemeinschaftlichen fur bie Ruche, bie nun im Freien errichtet warb und wo Lipp mit großer Schurge angethan, wochentlich fogar breimal Fleifch fochte. Der Mauerleswerner, ber mit beim Baur mar, batte Anfange feine auffatige Stimmung ben Anderen mitgetheilt, fo bag fie über bie Strenge Engene murrten und oft laut flagfen. Jett gelang es ibm, bie Bergen Aller au gewinnen. Babrent fonft bie Arbeiter bei ihrem fargen Topfe ba und bort einfam gelegen und gefeffen waren, ichaarten fie fich nun um ben Tifd unter bem balbverbrannten aber boch noch grunenben Rugbaume und manches gemeinfame Lieb ericoll, bepor man fich eine Beile gur Rube feate.

Roch nie murbe ein Bau luftiger aufgeführt als bie neue Bachmußle, ju ber sich Eugen von feinem Freunde, ber ihm aus bem Gefaugnig geholfen hatte, einen Bauplan hatte fommen laffen. Die Arbeiter versprachen, biese Einrichtung sich fortan immer ju Nuhen zu machen und Eugen ermahnte bie Bersammelten und jeden Einzelnen, ihre Gulfe nicht wie immer geschehe vom Staate zu erwarten, sondern in freier Gefellschaftung sich selber zu belfen.

"Silf bir felber und Gott hat nichts bagegen," fagte ein junger Maurer, ber lange in ber Schweiz gearbeitet hatte.

Eugen fah mit Freuden das erfte Gelingen in der hebung des materiellen Wohles, er gelobte sich, dieß seitzuhalten, ohne sich um die welterrettenden theoretischen Flausenmachereien zu fümmern. Und wie es ihm gelungen war, die zur hand liegende Fähigfeit Lipps zu Allgemeinerem zu verwenden, so hosste er, sollten sich ihm immer Kräfte bieten, die er zu gemeinnüßigen erbeben könnte.

So oft fie nur eine Fuhre ledig hatten, schafften Rachbarn Soig und Steine unentgeltlich zu bem Baue herbei und est war als ob die hulfreichen Krafte ber Mitmenschen fich wie schügenbe Sande über bem Baue hielten.

Der Bachmuller ichaute manchmal mit froblichem Behagen bem Thun Eugens zu und ging bann seinem Feldgeschäfte nach.

## Siebzehntes Kapitel.

Eines Tages fam ber Bachmuller voll Freude gu Eugen und fagte:

"Der Zuberfranz geht also richtig mit bem Baron Leo nach Ungarn, nun wird ein neuer Schultheiß gewählt und ihr muffet's werden, ihr werdet's einstimmig."

"Nein, bas mußt ihr werben, Schwäher."
"Das haben Manche auch gemeint, ich hab' ihnen aber gesagt: ich bin ber alt' Schultheiß und jest ist eine andere Welt, jest brauchen sie einen neuen."

"Es ift noch feine andere Welt," entgegnete Eugen und bie Zornesaber bes Schwähers
schwoll hoch an, da Eugen mit entschiedener Beftimmtheit jedes öffentliche Amt ablehnte, bas ben
Eid ber Treue gegen bas Bestehende von ihm
verlange; wenn er für die Amnestie undankbar
erscheine, so bleibe bas eine persönliche That,
für die er Niemanden als sich Rechenschaft schulbig sei, anders aber sei es mit einem Eide. Es
nützte nichts, daß er mit unversennbarer Begei-

fterung barlegte, wie er nichts weiter wunsche als an ber Spipe eines Dorfes zu fieben und auf einem bemessenn Fleck Erbe ein frisches in sich begnügtes Leben herbeizusubren. Engen tonnte sagen was er wollte, ber Schwäher schit telte ben Kopf und blieb voll Mismuth. Rachbem er lange bie Sanbe auf die Aniee haltend und vor sich niederschauend nach seiner Gewohnbeit mit beiben Füßen auf ben Boben getrappelt hatte, sagte er endlich:

"Un bem Tag wo's wieber losgest, fonnet ibr ja aufhören Schultheis fein. Ich verfteh euch nicht, waget Leib und Leben für das Schulamt und jest wo ihr in Frieden und Ehren ein ichones Umt und cin gemeinnutgiges friegen fonnet, ftolpert ihr über einen Eid."

Ein Wanderer, der vom ebenen Thale aus ben unweglamen Steig über Klippen und an Mbgründen vorbei erschaut über den er depergefommen, saßt es faum wie er all ben Gesahren entronnen und es erscheint ein Wandern bort oben faum möglich; so erging es Eugen selbst wenn er seine Bergangenheit überschaute. Er blieb seinem Schwäher gegenüber bei seinem Entschlusse und biefer ging zornig brummend davon.

Mls. Eugen zu Bittore fam, fab fie ihm gleich feine Betrübniß an und er gestand auf ihre Frage, baß er fürchte, es fei ein tiefer Riß zwischen ihm und bem Bater, wobei er ben hergang ber Sache erzählte.

"Set bich gut baher," entgegnete Bittore,

"Bas benn ?"

"Rein bor guerft. Schau, bu bift ber prachtigfte Menich auf ber Welt, ich batt's nie, nie glaubt, bag es fo einen giebt."

"Und meine Fehler?" fragte Eugen, aber ohne fich irre machen zu laffen fuhr Bittore fort:

"Ich hab's tausendmal mit der Mutter ausgeredet, wenn die Menschen alle so waren, wie du bist und wie du sie machen wilft, war' die gange Welt eine heilige Bruderschaft. Du sindest in Allem etwas was kein anderer Mensch sieht, ach ich kann die nacht sagen, wie ich's mein' und doch versteh. Du weißt gar nicht, wie lieb man dich dafür haben muß. Du hast aber beim Bau eingesehen, daß die Menschen nicht immer all ihr Sach bei einander haben und be hlagen will. Du hast wie du sagst noch nie siner kamilte gelebt, jest da muß man nicht in einer Kamilie gelebt, jest da muß man nicht in einer Kamilie gelebt, jest da muß man nicht

gleich meinen, wenn einst einmal was Ungeschildtes thut ober sagt, ober ein biese brummig
ift, jest mit bem sei gar nicht mehr auszuschemmen, da sei Alles aus und vorbei; laß du nur
einmal eine Zeitlang funse gerad sein, es sindet
ein Sebes schon wieder nach und nach das rechte
Einmaleins."

Eugen war nicht in ber Berfaffung für folche Erörterungen, obgleich er bie barin liegenbe Babrheit nicht verfannte, er fragte Bittore gerabezu, ob fie ihm anrathe, bas Schultheißenamt angunehmen.

"Gur mid," sagte Bittore, "war mir's lieber, bu wirft's nicht, ich hatte bid mehr für mich; aus ber Ehre Frau Schultheißin zu heißen, mach' ich mir nicht sonberlich viel, sie ist im Preis gefunten, seit ber Juberfranz Schultheiß geworden ist. Daran will ich aber jest nicht benten, es ist bie Frag wie bu bich am besten befinbest und ba mein' ich, bu warst boch zu-friedener, wenn bu viel Gutes in's Bert sehen fannst; ich weiß von meinem Bater, wie oft ihm bas boch auch Freud gemacht hat."

"Aber ber Gid?"

"Da weiß ich felber nimmer zu rathen; um Anderen Gutes zu thun, fich felber folecht machen, es ift ein Graus; aber freilich, bu haft ja eine rechtschaffene Absicht. Mir wird's selber gang wirbelig im Kopf, ich weiß nicht — "

"Ich weiß genug," unterbrach Eugen, "bu erinnerst mich an einen Grunbsat, ber ben ewigen Keinbeu ber Menschheit als Bertzeug diente. Ich abe gezeigt, baß ich nicht für mich leben will und werbe es noch mehr barthun. Meine bisberige Tauschung war Nothwehr wie meine Befreiung aus bem Gesangniß. Ich wollte das Batersand nicht verlassen, bar aber jest auch nicht aus der innern heimath meiner Lleberzeugungen auswahrahrn. D bu liebe Bittore! So wollen wir immerdar uns einander aufflären und hand in hand unsern Lebensweg gehen."

Wie fich jest bie Beiben umarmten, lag eine bobere Freude in ihrer Liebe.

Die Pfarrerin trat ein und verfündete Eugen, daß er, wenn er sich ruhig halten und das Lette noch nicht aussprechen wolle, bei der Mutter eintreten durfe. Bittore fuhr mit der hand Eugen über sein zudendes Antlit und sagte:

"halt bich nur recht rubig, bamit wir noch lang an ber Mutter haben."

"Bift bu ba?" rief bie Kranke bem Gintretenben entgegen und ftredte ihm in ber bunkeln Kammer die Sand entgegen, die zu leuchten ichien, wie er damals in seinem Fiebertraum gesehen. Eugen ersaste stumm und zitternd die Hand. Rach einer Weise fuhr die Mutter fort:

"Ich hab heut Racht von bir geträumt, ich habe bich gesehen an ber Spige von tausend und aber tausend Mannern und alle hatten Eichenaveige auf ben Huten und haben wunderschön gesungen, und ba bist du plöglich verschwunden und ba war ein großer karm und bu bist wieder tommen, aber aus beiner Brust ist Blut herausgeslossen. Das bedeutet langes Leben."

"Rebet nicht so viel," befahl bie Pfarrerin. "Ich will Licht haben, ich muß ihn seben,"

rief bie Rrante mit heftiger Stimme.

Die Pfarrerin öffnete einen schweren Borhang und in hellem Sonnenglanze erschien bie bleiche Kranke.

"Mutter!" rief Eugen.

"Das ist seine Stimme, ich habe sie im Traume gehört," rief die Kranke sich aufrichtenb, "wer hat dir seine Stimme gegeben? Das ist sein Antlis. Weh! wie ist mir."

"Ich bin bein verloren geglaubter Sohn, ich bin bein Eugen. Mutter! Meine Mutter!" Die Krante wehrte ibn gitternb von fich

ab und ihre Arme wurden ploglich eifenftarr, ihr Auge ftier und ihr Antlig marmorfeft.

"Ich lebe," rief Eugen weinend, "und habe bich gefucht Mutter, erfenne mich."

"Und wo ift ber Anbere, wo ift ber Brautigam meiner Bittore?" fragte bie Kranke und ihr Mund blieb offen.

"Das bin ich, beibes, bein Sohn und ber Gatte beiner Bittore."

Mit wilder Freude erfaßte bie Mutter bas Haupt ihres Sohnes und ihre Thranen floffen ineinander und ftill hielten sich Mutter und Sohn umschlungen.

Die Pfarrerin wehrte ab, aber hier war nichts mehr zu hindern und mit unbegreiflicher Macht rief die Kranke:

"Ich will feine Stimme, Riemand horen, bie ganze Welt, himmel und Erbe rufen Muter-! Ich fage mit bem Erzvater: ich will gerne sterben, ba mich Gott bein Antlig wieder sehn ließ. Ich will gerne ließ. Ich will gerne sie debenebeiten, mein Sohn lebt. D guter Gott! Laf mich jest nicht sterben, ich will leben, jest leben." Und mit tausend Kuffen bedeckte sie Stirne, Augen, Mund und Wange ihres Sohnes.

"3ch will auffteben, ich will meinen Cobn

bem himmel zeigen," rief fie bann wieber unter Ehranen und Eugen hatte zu thun, bie hocherregte auf ihrem Lager zu halten.

Die Pfarrerin hatte sich nicht zu helfen gewußt und hatte ben Bachmuller und Bittore zu hülfe gerufen. Als biefe nun bestätigten, bag sie gewußt hatten, wer Eugen fei, rief bie Mutter flagenb:

"Und ihr fonntet mir's einen Tag verhehlen und mich fterben laffen ?"

Bittore mar neben Eugen am Bette niebergefunten und bie Mutter legte fiill ihre Sanbe auf ihre Saupter.

Bittore gelang es am erften bie erschredenbe Anfregung ber Mutter zu beschwichtigen, sie brangte Alle aus bem Bimmer, aber sie mußte bie Mutter antseiben und als sie nun in ber Sonne am Fenfter faß, sagte sie mit gefalteten Sanben:

"Danf bir, bu himmlische Sonne, bie bu mich meinen Sohn sehen ließest, erwarme mich, ftarte mich, nur jest, und ich will fill ruhig fein, wenn bu mir auf ewig untergehft."

## Achtzehntes Rapitel.

Die Welt braußen war untergesunken, und zwei Menschen lebten allein auf ber Erbe. Eugen saß tagesang bei feiner Mutter, die sich wundersam rasch erholte und nur der schweimmende Glanz ihres Auges verrieth noch ein tiefes und zurüdgehaltenes Leiden. Wenn er ihr Alles erzählt, Alles besprochen hatte, sagte sie noch oft:

"Sprich weiter, daß ich beine Stimme höre. Ich möchte alle Kinderspiele mit dir spielen, daß ich beine ganze Jugend noch einnal mit dir lebe. Ach die harte Welt, die dich mir aus den Armen nahm. Sag, hattest du benn Spielzeug und was hast du gespielt?"

Und wenn Eugen Alles möglichst genau erzählte, fagte sie bann wieber:

"Ich kann es nicht fassen, daß du auf Einmal so groß bift. Ich meine, ich bin auch noch so jung, ach, wenn ich nur noch lange leben könnte."

Eugen suchte ju troften und aufzurichten

was er vermochte, aber immer fehrte bie Rlage wieder :

"Ich bin es nicht werth, bich zu haben; ich fonnte bich so lange vergessen und mir einreben, bu lebst nicht mehr. D biefes Jahr, wo du neben mir warst und ich bich nicht fannte; aber ich habe bir boch bie erften Blumen hier gegeben. Schon damals habe ich an beiner Stimme etwas gespurt, daß ich hatte weinen mogen."

Als Eugen berichtete, baß er in Eppenberg, wo er geboren war, ben Lebenstausch gemacht habe, sagte die Mutter, daß nun ber Bann gelöft sei, sie gehe nun auch wieder aus dem Dorse und er musse mit ihr nach Eppenberg wallsahren. Tausend Plane entwarf die Mutter und wenn sie ihren Sohn oft fortbrängte, um mit seiner Braut sich im Freien zu ergehen, hielt sie ihn noch an der Thüre mit allerlei Fragen seit, um noch lange sich seines Andlicks zu erfreuen.

Am Sonntage ale Engen zum erstenmale mit Bittore aufgeboten wurde, ging er an ber Hand ber Mutter in die Rirche und andachtigere herzen wurden noch nie von Kirchenmauern umschlossen ale an diesem Tage.

hand in hand ging nun immer bie Mutter mit Eugen auf's Felb und fie fagte, bag fie

ihm jeben Ader mit ihrem Anbenken bepflanzen wolle, bamit er überall ihrer gebenken könne, wenn sie einst nicht mehr sei. Diesen trüben Gebanken ließ sie sich nicht außreben und als sie ben sortschreitenben Bau sab, sagte sie:

"Ich werbe nicht barin wohnen, aber unfichtbar fpreche ich ftete einen Segen an eure Sauspfoften und über eure Schwelle, bag Friede und Gute barin wohne."

Biel ergablte auch bie Mutter von ber Banblung, bie mit ihrem leben vorgegangen fei, und es war ihr eine hohe Genugthuung ihrem Sohne zu zeigen wie biese Umkehr zu bem Urfeben bas Dafein wieber erneue.

"Du mein Sohn," fagte sie einst und man sah es beutlich, daß fie einen Borgebanten unterbrudte, "bu übernimmft es aus reiner Erfenninis, und es giebt ein unsichtbares Weben ber Geifter, bas die fernen Gebanten ber Mutter im Perzen bes Sohnes ermedt."

Ein verklartes Lacheln ichwebte um ihre Lippen, wenn fie ergablte:

"Anfangs erschien mir Alles fast wie ein Mastenspiel, biese fremben Aleider, diese frembe Sprache, ich sah mich oft selbst an und fragte mich, wer ich benn sei. Ich wollte immer die fcwerfte Arbeit thun aber mein guter Mann bat bas nicht jugeben. D! bas ift ein Berg, bas ergrundet feines mehr wie ich. Im Traume hab ich immer frangofifch gefprochen und gewiß noch ein Jahr lang bab ich mich oft beim Erwachen befinnen muffen wo ich bin und ich mar boch ba fo gern. Schon ale Rind bat mich bas Aderbauleben, bas in ber Bibel berricht, am meiften angesprochen. 3ch erinnere mich, wie wir einft im Sofwagen gur Erntezeit burch bas Felb fubren und bie Garben aufgerichtet maren, ba rief ich: Ach! bas ift gerabe wie in Josephs Traum. Ich mußte nicht, bag ich eine Gebnfucht nach biefem leben batte, bie es mir vom Schidfal beichieben warb. Die viel bunbertmal bab ich mir mit ber Pringeffin Marie gewunfct, in einer Taglohner - ober Roblerbutte leben gu fonnen. Es ift mir Alles jest wie ein Traum. Die Welt ift gang anbere, aber auch viel iconer ale man fich traumt. D Eugen, bie Menfchen find fo gut, fie wiffen nur nicht wie fie's fein follen."

Bie eine Bergudte fprach bie Mutter oft und ihr Auge ichien in eine Belt hinein gu feben, wie fie nur ein prophetisch verklärtes Auge gu faffen vermag.

Sie pries nun feben Bebanten, ben fie in's

Berg Bittore's gepflangt, er lebte fur fie und fur ihren Sohn und fie fagte oft:

"Ich weiß du wirst erkennen, was du an Bittore haft. D guter Gott, laß mich in der Erwigkeit das Geschlecht seben, das aus diesen Kindern hervorgeht. Ihr mußt die Erlösung bringen."

Das ganze Leben ber Mutter war fast nur noch Ein Gebet, und boch fonnte sie babei wiederum in bas fleinste Leben eingehen. Sie freute sich, bag ein Stud Tuch, bas auf ber Bleiche gelegen, nicht mit im hause werbrannt war; sie hatte so manches Reistlein Flachs selbst gesponnen und freute sich gang findisch bamit, wenigstens bieses Eugen zu feiner Ausstattung geben zu fönnen....

Bei ber Schultfeißenwahl fiel trog ber Gegenwehr Eugens bie Dehrheit ber Stimmen auf ihn und Kronauer. Es war für Engen eine eigenthumliche Genugthuung, daß bie Regierung ihn nicht bestätigte, sonbern Kronauer.

"Icht ift mir's erft recht," fagte Bittore, , baf bu nicht gewollt haft; führ nur immer beine Gedanken aus und fepr bich nichts an Einreben von mir und nicht von anderen, und lag bie Wett fchimpfen wie fie mag."

"Meine Bittore" sagte brauf bie Mutter, "ging einmal als Kind in ihrem weißen Rieibe nach ber Kirche, bes Rainbauern Karle trappt in die Gosse und besprist sie, sie geht aber nicht heim und sagt: 3ch geh boch zur Kirche, du bringst mich boch nicht bavon. So gehft auch bu Eugen beinen heiligen Weg. —"

Dasselbe Regierungsblatt, bas bie Bestätigung Kronauers verfündigte, brachte auch die Ernennung Deegers auf die Schulftelle zu Erlenmoos, Görig erhielt die Stelle bes Kopfrechuers und bag auch bas Traurig-fomische nicht feble, Wieland die Stelle in Rothhausen.

Die Erlenmoofer flagten, es fei fündlich, bag mitten in ber Ernte fo viel Geigen aufspielten; benn Schnörfel und Sabine, Suichel und Bernharb, ber Bifar und Abelbeib wurben rasch nach einander getraut.

Die Mutter brangte, bag Engen und Bittore noch vor ber Bolleubung bes Sausbaues getraut wurden; man willfahrte ihr und siebelte sich einstweilen in bem vom Sonnenwirth angefauften Sause bes Riosemichel an.

Um felben Tage, an bem Eugen zuerft in bas Dorf gefommen, war feine hochzeit. Der Bruber bes Bachmullers einsegnete bas Paar,

I firme in Google

und ber Traum ber Mutter wurde in geringerem Maßstabe wahr, benn Eugen wurde von ben mit Eichenzweigen geschmüdten jüngst angesommenen Aderbauschülern abgeholt, welchen Oceger einen vierstimmigen Gesang eingeübt hatte. Der Gauprinz von halbenhof sang einen mächtigen Tenor. Der Lehnert von Rithhausen war mit seiner Frau, wie er prophezeist hatte, zur hochzeit gesommen und der als Brautsührer geschmüdte Engelbert brachte Eugen den Straus.

Die Mutter tangte mit ihrem Sohne ben ersten hochzeitsreigen und die Freude war vollauf.

Als Alles im besten Jubel war, kamen plöglich fremde Gäste, es war das Rusele mit seinem geheilten Christoph, der jest so lustig Clarinett spielte, daß Alles hell jauchzte.

"Bo habt ihr euern Storch?" fragte Lipp.
"Er hat wieder Flügel bekommen und ift bavon geslogen," berichtete Rusele und der Christoph nickte wahrend er blies.

Um Abend erschien Lipp als Rinbermagb verkleibet und empfahl sich fur bie Bukunft. Eugen versprach, daß die treue Seele immer bei ihm bleiben solle. —

Als wiederum die erften Rebel im Thale ftanben, tonnte bie Mutter bas Bett nicht ver-

laffen. "Ich habe genug gelebt," fagte fie oft und nach wenigen Tagen entschlummerte fie fanft, als man geglaubt hatte, fie schliefe....

"Du bift ein ftarfer Menich," sagte Bittore ju Eugen, als er die Mutter bestattet hatte und nun sagte, bag er sich bem Schmerze nicht hingeben, sondern ruftig arbeiten wolle; bennoch fonnte er sich nicht abhalten, als er auf berselben Wiese weriges Jahr Grummet einthat, die Thranen aus ben Augen fließen zu lassen.

Die Leute hatten viel über Eugen zu reben, daß er bald nach bem Tobe feiner Mutter so heiter war, sie nannten ibn hartherzig, benn die Menschen wollen immer, bag nur sie bas Necht hatten, ein gramgebeugtes herz aufzurichten und sie verargen es ibm, wenn es bieg felbst vermag und nicht mit florunterbundenem Arme und mit bem Florhute um Mitleibspfennige bettelt.

Mis das Saus gerichtet wurde ftand Lipp hoch oben auf bem Giebel und entfaltete die deutsche Fahne, Mies rief ihm zu, dies verbotene Zeichen wegzuthun, er willfahrte erst dem Befehle Eugens, der nun doch seine Freude aussprach, daß diese Fahne scheu auf seinem Sause geweht und einst frei davon flattern solle.

lleber bem obern Thurbalfen bee flattlichen

Saufes hing ein graues Tuch. Deeger erklarte nun Eugen, baß er im Auftrage ber Baronin Hunold eine Inschrift in Metallbuchstaben hier habe setzen laffen; bas Tuch ward abgenommen und Eugen las:

## Dies Saus ift meine Welt.

Rach furzem Besinnen ließ er bie Stifte wieder herausnehmen und aus ben Buchstaben bie Worte bilben:

Die Welt ift mein Saus.



Berichtigung:

286. IL S. 290 3. 1 ftatt Gefellichaftigene lieb: Gefellichaftegone.

## Mannheim.

Conellpreffen : Drud von Deinrich Sogrefe.



Thomas To Google

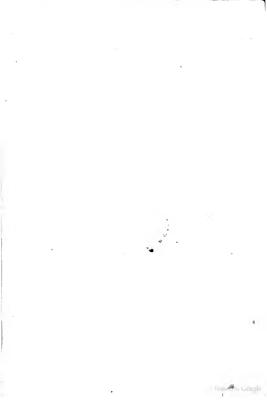





